

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Beschichte der Aula.

DB83 S56 1848

Die

P63-23

er Universität und die akademische Legion

vom Mary bis Enbe Detober 1848.

Bon

August Silberstein,

STANFORD

Mannheim, 1849.

Berlag von 3. B. Grobe.



# Geschichte der Anla.

Lu

# Wiener Universtät und die akademische Legion

vom Mary bis Enbe Detober 1848.

Sec

August Silberstein,

Mannheim, 1848. Verlag von 3. P. Grobe.

AB43037

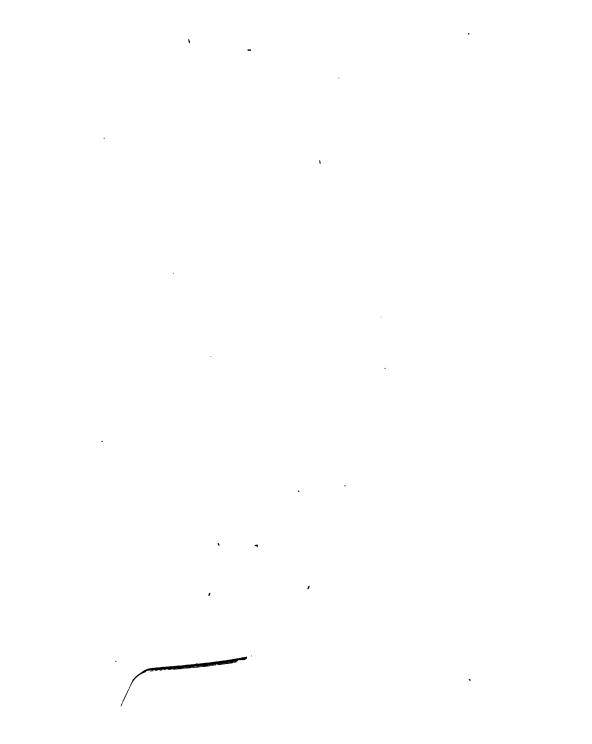



Anla: Bit Gefmident Rick Beldem Freien, meldem Antheitungger metre bei Diefen Borten nicht ein eigenthumlibet Gerte. Turn Die Beruft. wem flingen nicht barin alle Calten balt mit ich biemegt, gleich ber Meolebarfe, bie San wirt verfuct bei ten Worten eine Gesterband bemieben ? "Bime Gribt" fine ein Raifennenr mit falter Profafeter, ein Ben in neten ter balt in fturmifder Diebyrambe begeiftert, jubeint Thuren befinger unt im bubfenten Beremage auf ein froblidet geben jubelnt guruchichaut, balt mit fraftigen gerangerten Benen tat Bairen tes Gifens beidreibt, unt tie Golage, tie tief trugent in tee Feintes Raden faufen. Dann barf aber auch tie langgetebrie Trauermelotie nicht fehlen, bie über bem Umbe ter Gefallenen ben Gomers in bie Lufte tonen laft, tann aber tarf ter Epruch nicht mangeln, ter qu tem immergrunen Lorbeerfranze auf tem Grabe gefellt wirt, unt ter Tideer mus auf ten lesten hoffnungsanter binweifen, er führt tie Worte. Bicterieben - Auferfteben! - In tiefem Momente wollen wie num auch auf fie hinweisen und hoffen und barren — Wieter feben - Auferfteben! -

Schauen wir zuruck auf die kurze Zeit — rom 13. Mar;
1. November — der Bluthezeit Anfang, ter Frückreicht welche furze Spanne, welche mentliche Thaten' welch' große Geschäuffe! wie balb geenter, wie jo ewig fortlebend!

Es gibt Menschenken, es gibt Schickfale in ter Wele, man blos aus bem großen Gass ber Allgemeinbeit berrebeben braucht, und bas großenigte Drama liegt vor weite Thaten, Geschichten, bei bem Lefung man bie Ber

Bombe ein Decret, ober mußte wirklich Bulver, Blei und Gifen in Wirksamkeit treten. --

Und eines Tages kommen Zwerge gegen die Riefenburg, und die Mauern fturzen ein, die Besatzung flieht, ein Theil bittet um Gnade?

Erflaret mir!

Das ift eben bie Kraft bes Göttlichen und Wahren, bag es mit feinem Rosenfinger Baume bricht, und mit jenem leichten Stabe Steine zermalmet, bag bie Davide die Goliaths nieberschmettern, Schleuber gegen Schild und Schwert, Hochnuth und Robheit, gegen jugendlich leichten und vertrauenden Sinn.

Es gelang wohl! aber von Anftrengung erschöpft fant ber Matte gurud auf bas Lager, und mahrend er so in feiner Lesthargie lag, ba fingen bie Könige an ihm im eigenen Saufe gu

wirthichaften - und fle haben icon gewirthichaftet!

Die Literatur ber bamaligen Tage fannte nur Eines — Franzosenfresseri, ber Gebanke bes Schriftthums war nur Einer — Saß nach Außen, Lob nach Innen. — So wurde ber Gestanke ber Bölker nur nach Außen gelenkt; sie saben nur ben Feind ante portas, nicht auch inner ben Thoren; und Krieger geworben, mit bem Schwerte aufgewachsen, mit ber Muskete ge-

traut, mar bas Regieren nicht ihre Sache.

Jene Ronige aber, welche in einiger Drei auf bem rauchen= ben Schlachtfelbe binknieten, Gott bankten fur ben Sieg, und bas Glud ber Bolfer fdworen, jene Konige baben ihren Schwur gebrochen, jene Ronige bergagen balb bie Bolter, Die geblutet, und bachten nur an fich, jene Ronige liegen bem matten Rrieger auf feinem Lager feile Schlummerlieber fingen und feinen Beift umnebeln, auf bag er ichlafe und nicht febe wie ffe wirthschaften, auf bag er nicht merte, wie bas Gine, was er noch habe (Sab und But hatte er icon bingegeben), bas bischen geiftige Freiheit faiferlich , foniglich , fürftlich , erzberzoglich , marfgraflich (und fo fort) genannt werbe. - Dazu noch bie Bluthe ber Corruption, ben milben Strahl, ben man ausfliegen lieg über Alle, bie fich bemuthiglich ber Sonne nabten und bor ihr neigten und es war genugent, ein Menschenalter geiftig zu tobten, Schlaraffen und Indifferente, Unwiffende und Abgeftumpfte gu bilben.

Aber in das Gehirn der Taumelnden dtingt doch nach und nach der Tag, Lichtstrahlen brechen durch und erhellen, und er beginnt zu begreifen, wo er sei, wie er sei, was er bestigt nub was ihm mangelt. Die deutsche Literatur erwachte, sie wendete das Auge weg vom User des Rheins, wohin sie es lange genug starr geheftet hatte, sie sah an die User der Spree, der Elbe, der Donau, und überall sah sie an den Usern die traurigen Gestalten, die Harfe der Freiheit hing an den Zweigen, und wenn sie Lieder körte, so waren es die seilen Lobjodereien seiler Lobsänger. Da ermannte sie sich, sie zündete ihre Fackeln an, und leuchtete in die sinstern Gänge, da schwang sie ihren mächsigen Hammer und klopste an die Thore der Tirannen, daß sie bröhnten, da erhob sie ihre Stimme und ihren Finger, und sprach und zeigte den Bölsern und die Völker begannen neu zu hören, neu zu sehen und neu zu empfinden.

Und die Tirannei merkte die Gefahr — Capitain Metternich stand hoch oben und gab seine Besehle das Schiff zu lenken. Er commandirte immer "rückwärts, rückwärts!" jeden Schnellsahrer in den Grund zu bohren! das Schiffsvolk im Zaum! wer mir die Unzufriedenen angiebt, — guten Zwieback, doppelten Sold; — und es war ein schönes Leben; bei Gott! Elende

fonnten es nie und nirgends beffer baben!

Und jemehr das Bewußtsein zu erwachen drohte, besto straffer zog man die Zügel, je ftarker die Gefahr, besto enger das Net -- man wollte den Mann noch immer in die Kinderschuhe zwängen und er follte seinen Schmerz nicht äußern durfen!

Wahnstnn; nur die in und mit einem Spsteme verknöcherten Renschen könnten dies fordern, könnten glauben, daß die Kraft eines Bolkes, daß der Simson der Zeit sich mit solch elenden Delilaskäden werde fort und fort knebeln lassen. Weil ihre matten trüben Augen überall matt und trüb sahen, glaubten sie, die Welt sei wirklich matt und trüb. Aber sie sollten enttäuscht werden, die Fackel der Bolkswuth sollte ihnen noch einmal zeigen, daß es auch in Desterreich hell lodert, und ihnen einen grellen Schein in das vergilbte Satans-Antlit werfen!

Und wer nährte eigentlich die Flamme, an ber die Faceln bes Marz entzündet wurden? Die Literatur war es, die fich ermannt hatte, wie ich schon oben bemertte, und wie auch Bater Seblnisti bie Abern ber Literatur unterband, um fie nicht in ben Rorper Defterreiche fliegen gu laffen, ber Strom malgte fich boch

burd; beimlich, aber befto erquidenber, um fo lebenber.

Und biefe Literatur fiel mit einer neuen Beneration gufammen. Die ermatteten Rampfer aus ben Sterbe = und Geburtsjahren zweier Jahrhunderte waren grau geworben; ihre Rinder fonnten an ihnen felbft nicht ben vollen Born ber Freiheit faugen und lebten ihr Alltageleben, aber bie Entel waren ba in boller Jugenbfraft, in voller Bluthe, in bollem Lebens -, Biffens = und Thatenbrange.

Ihnen wallten bie Loden noch golbig, feibig und glangent um die ungeschwächten Schultern, ihnen fachelte bie Luft noch eine freie Stirne, ihnen glangte aus bem Muge ein frifcher, fonniger, belebenber Strabl. - Und wer batte in biefen Sahren nicht rofige Bilbe, wer traumte in Diefer gludlichen Epoche nicht von bem berrlichften Leben, voll Ungebundenheit und mannlichen Spielen? Wer baute fich ba nicht bie toftbarften Palafte und füllte fie an mit ben ausgefuchteften Dingen, wer fabe ba nicht eine Jatobeleiter und hoffte feft, auf ihr in ben Simmel alles Glüdes zu fleigen?

Wer Junglingsjahre burchlebt, war in diesem Connenfreise. Und Defterreich hatte nun eine Jugend. Die Traume bes Glude umgautelten ihre Fantaffe, Die Babrbeiten bes Wiffens erfüllten ihr Berg, nach Dben, auf die Soben ber Menfcheit war ibr flares Auge gerichtet, und ba oben, mas fab fie? Die Literatur, bas Biffen, bie Erfahrung bielten ihre Leuchten bin und fiebe ba Tirannen ftanben auf ber Sohe und ftiegen Jeben, ber em-

porflimmen wollte, teuflisch in ben Abgrund!

Und ber Grimm erwachte und glubte im Innern, und man ballte bie Faufte und febnte fich, bat ben Schopfer um Rache. - Da fam ein Binbftog berüber bon Franfreich und erfaßte Alles, er fachte in bie Glut, mit bem Beten, mit bem Gebnen war's zu Ende, bie Flamme folug bell auf, - ledte an ben Saulen ber feften Burg, und ein abfoluter Thron fturgte frachend in die Untiefe.

Das that bie Jugend, bie Mula, ba trat fie auf und ber Schauplat geborte fortan ibr.

Es ift bier nothwendig, bag wir gu ben einfachen, nachten

Thatfachen übergeben, und bie Befchehniffe, in benen fich Gefühl und Wille verwirklichten, ins Ange faffen. Thun wir bas, fo faunt jeder Einzelne gewiß über Die abermals glanzend erprobte Rothwendigfeit und Gewigheit bes Sieges ber Bahrheit, und wird es bewundern wie das Flodichen, bas fich von einer Bergeszinne löft, rollend fich mehr und mehr vergrößert und bann gur machtigen Lawine wird, die bonnernd einherfturgt und Alles gertrummert, vernichtet. Die Margrevolution, die erfte und glorreichfte Defterreiche, geben wir jurud auf ihre erften Urfprunge, war ein foldes Flodden flein und unfcheinbar. Go wie bie Donau, Die unabsehbar fich ins Meer ergießt, entspringt aus einer Mundung, bie jebe Sand verbeden fann, fo mar bie erfte Geburteftatte ber Revolution, Die ihr breites Bette ausgog über gang Deutschland und auf ihren machtigen Wogen bas große Schiff ber Freiheit ftolg umbertrug, eben fo mar bie Beburteftatte biefer Revolution ein niedriges, fleines, raucheriges Sinterftubchen irgend eines armseligen Wirthshauses in ber Borftabt.

Es ift merkwürdig, Revolutionen find wie manche Krankheiten, es stedt etwas babei, möchte man fagen, in der Luft, sie haben Miasmen, unvertilgbare, unzerstörbare und unaufhaltsame; denn nur fo ist es möglich, daß die gleiche Idee ganz Entfernte beseelt, daß dasselbe Wollen sich begegnet an den verschiebensten Orten, und eine Aehnlichkeit, eine Identität hervortritt, die den starren Filister, der eben an einen Gottgedanken nicht glauben kann, eine Wache, eine Absichtlichkeit sehen und herzlose Egoisten oft gar an ein Bezahltsein benken läßt.

Diese Ibentität, biese Gleichzeitigkeit trat auch hier hervor. Das einzige öffentliche, bas einzige politische Leben in Desterzeich unter ber alten Schmachherrschaft war im Kreise weniger Bekannten, die in irgend einer abgeschloffenen Gaststube sich zusammenfanden. Abgeschloffen, ja eine sichere Burg mußte bas Zimmer sein, nicht entweiht von den Tritten eines "Stadernos," nicht überfüllt mit lauernden heimtücksichen Angebern, denen ein "freies" Wort genügte, um neuerdings "betreffenden Orts" ein Beugniß ihrer Wachsamkeit zu liefern und dem redlichsten Gerzen den Gnadenstoß in seinem eigenen Baterlande zu geben!

In folden traurigen Afilen und Bufluchtsflätten ber Politif

Und bie begeifterten Reben ichallten zum erften Dale von bem boben Ratheber, beffen Privilegium Bopfthum und ,,Rube

ale erfte Bürgerpflicht" waren.

Die Ballen waren fortan geweiht und gefeiert - ein neuer Gott batte feinen Wohnfit aufgeschlagen, ber erfte Gottesbienft war feftlich und larment genug! Die Brofefforen borten bies. Bir wollen fle nicht alle ichlechtweg in Baufch und Bogen ber-Dammen, ber Altliberalismus batte auch bier feine Roriphaen; She und Endlicher, erfterer Brofeffor bes Raturrechts, letterer ber Botanif, erfreuten fich bamals bei ber ftubirenben Jugend ber Adtung und Liebe; fie wurden entfendet ale Bermittler, Bebieter und Friedensboten, fie follten Del in Die branbenben

Wogen gießen.

Und Spe bot alle feine Berebfamteit auf, feine Lunge ftrenate fid bunbertmal mit bem Borte "Gefenlich feit" an, und ber "gefesliche Boben" murbe bon ihm fo breit ges treten, daß er unfeblbar ein neuer fechfter Erbtheil batte werben muffen, wenn bie Jugend bas fo fort batte geben laffen. -Aber umfonft war alles Beroriren, umfonft mar alles Bitten und vaterliche Abmabnen, erft vom Unterschreiben, im Allgemeinen, bann bom Unterfchreiben bes Damen, es follte eine Cumulativ= Unteridrift ,, bie Studenten ber Univerfitat" gebraucht werben. Doch bie Unterschriften wuchsen rafd wie bie auffteigenden Bolten, Die Gewitterluft burdeog alle Bergen, ber alte Boben ber Legitimitat ward überbeckt von ber glübenben Lava ber Begeifterung, und neue uppige Saaten feimten raich aus bem nun borpelt fraftig gewordenen Boben.

Mur Gines erwirften bie Brofefforen. Die Betitionsmogen follten fich nicht unmittelbar bon ber Jugend bes Bolfes ungefdmacht in die faiferlichen Gemacher ergießen, fonbern erft burch ben Ranal ber profefforlichen Sanbe in Die Schleufen ber Regie-

rung geleitet morben.

Und biefe Bermittlung ward angenommen, mit ben fturmis fchen energifden Burufen: "Uber beute noch! und gum Raifer!" Die Studirenben geboten gum erften Dale ben Brofefforen, die verfehrte Belt trat ein, Ropfe fanten fich bei ben Saaren und meinten, bie Belt gebe gu Grunde ober bie gange Jugend muffe beim nachften Examen 2. befommen - bie Berpanbigen ber Zeit freuten fich tief und feierten ein Fest, war boch am nächtlichen himmel endlich ein Schein, ein Abglanz einer Rorgenröthe herangebrochen! — Ob ber Morgen wirklich kommen werde? Diefe Frage bangte in vielen herzen — sie follte balb entschieden werden! —

Und die Professoren standen um 11 Uhr Morgens in den Gemächern des Staatsrathes Kollowrat, des Mächtigsten nächt Retternich, um eine Audienz beim Kaiser zu erbitten — sie wurden an den Erzherzog Ludwig gewiesen, den Erzseind alles Neuen, den Gestnnungszwilling Metternichs, den Iteben Bruder Franzens, und den Dritten in der heiligen Trinitas "Metternich, Franz und Ludwig!" — Er war der oberste Leiter des Staatsrathes, er war der Staatsrath selbst, denn wenn die Herren nicht noch argere Maßregeln vorschlugen, als er selbst schon anwendete, so brauchten ste nur zu nicken (wenn sie überhaupt je befragt wurden), und der Staat war berathen, die 30,000 Fl. C.-M. jährlich waren verdient, und die Ausgabe des Lebens erfüllt.

Dieses Röbel und unverwüftliche Erbstück der alten Zeit nahm den Bortrag der Deputation natürlich höchst ungünstig auf, und gab keine Hoffnung zur Audienz. Hoe, mitgerissen von dem Strudel der Zeit, fühlte doch durch die Berührung mit der Jugend sein Herz erwärmt, er mochte es in seiner Liberalität so weit doch ehrlich meinen, er thaute auf, und that mit allen Bründen, mit allen Mitteln der Beredsamkeit die Nothwendigkeit einer Resorm, die Dringlichkeit einer Audienz dar.

Endlicher, mit dem Kaiser oft in naher Berührung, da bieser sich manchesmal mit Botanik beschäftigte und dem Prosessor mithin gewogen war, Endlicher wies auf seine Liebe, auf seine Anhänglichkeit zum Kaiserhause hin und erklärte es dann offen, daß Metternich und mit ihm sein System verhaßt sei. Der intime Kreund Metternichs geruhten sehr ungehalten zu sein und entließen in Ihrer kaiserl. königl. Erzherzoglichen Laune die Deputation sehr kalt und ungnädig, sie hatte dem staatsräthlichen herzen nicht wie alle bischerigen Deputationen durch hündische Bedelei kannibalisch wohl gethan.

Wir wiffen nicht, ob "Raifer" Ludwig für tiefe unangenehmen Aeußerungen über "Raifer" Metternich, Tortur, Feuer ober Schwert verhangen wollte, wir wiffen auch nicht, welche geheimen Mächte bei bem "wirklichen" Kaifer bamals wirken, (wir können biefe Mächte nur ahnen und werden fie später and beuten) genug, die Deputation erhielt noch um 4 Uhr Nachmittags in ihrer Wohnung die Nachricht, der Kaifer werde un 6 Uhr Abends Audienz ertheilen und sei bereit, die Gesanden der Universität zu empfangen.

Die Audienz wurde ertheilt, die gewöhnlichen Sofphrasen die nicht falt und nicht warm machen, wurden abgehaspelt, un die Deputation entfernte fich im Besitze einer "Erwägung" un im Bewußtsein, die kaiserlichen Tapeten betreten zu haben. Da

mar Alles!

Und die Studenten versammelten fich wieder am 13. Mar des Morgens 8 Uhr vor der Aula; der Geift der Zeit pocht wieder an die Thore und frug mit gewaltiger Stimme: Nun werde ich eingelaffen? — Es sollte ein großer Tawerden!

Prof. Spe gab Bericht bon feiner Miffion. Der Gra Golbes, "Erwägung" gebeißen, ben bie Deputation bingeworfe erhielt, Diefen Gran Golbes bemubte fich ber Professor fo brei als möglich zu fchlagen und mit biefem Goldplattden bie Bufunf und bie Bergangenheit glangend gu überbeden. Gitles Thun In ben Abern ber Jugend rann anderes Blut, als foldes, wel des bereits jabrelang bon einem Profefforbiblom niebergehalte und von einer faiferlichen Unftellung vermäffert murbe! Da fühlte ce: "Jest ober nie!" Die Buftimmung ber Bevolfe rung, ber ftille Banbebruck aller Gutgefinnten, ben man fei 24 Stunden erhalten, bas Alles ermunterte, und man brang au fogleiche Untwort. Bener Ungeftum, ber allein Revolutione macht, jener beilige Begeifterungeraufch, ber in einem Du ftur; was Jahrhunderte Unbeilvolles gebaut, ber wie eine Riefenwog ben Felfen bes Alten mit einem Male wegreißt und wegichwemm - fie maren eingetreten! -

Und noch immer konnten bie Professoren ben Geift bes Ta ace nicht begreifen — fie meinten, bag noch immer bie Zeit be Beilschens, bie Zeit ber "Gnaben" und bes Spendens vorhande fei. Ihr revolutionarer Geist hatte sich im Maximum bazu er hoben, noch ein "Promemoria" allerunterthänigst Ge. Majeste

allerhöchften Bugen gu unterbreiten.

Und Professor hie war es abermals, der ben Geist des "Gesets und der Ordnung" mit aller Anstrengung und allen möglichen Formen herausbeschwor, man möge auf der eingeleiteten Bahn beharren und nicht heraustreten — aber je straffer der Bogen wird, desto mehr man ihn zurückzieht; je gewaltiger die Feder aufschwellt, desto stärker man sie niederdrückt; ebenso gewaltig machte dieser Druck, von dem Katheder oben, den Strahl des Begeisterungsbronnens emporspringen, und er schwang sich hoch auf zum sonnigen Himmel der Freiheit.

Der laute Ungestüm übertäubte balb die schwache Stimme ber Legitimität, und die Wogen der Revolution schlugen tosend über dem Haupte des Professors zusammen, der aber nicht exninken wollte, und daher sich eilends wendete und mitschwamm, wenigstens ein Ziel zu haben vorgab, und zwar so lange bis ihn diese Wogen an die Ufer der Ministerialbureaus trugen, won dann ausstieg und sich wohnlich niederließ. Wir werden dessen und Schicksale im Laufe der Revolution noch weiter zu

berfolgen Gelegenheit haben. "Rum Landbaus! zum Lan

"Bum Landhaus! zum Landhaus!" rief bie Jugend und wollte bahin an ben Ort, wo heute bie Stande Defterreichs zusammenkamen, um über bas Wohl bes Landes zu berathen.

Die Stände Defterreichs hatten bis dahin nicht den beften Ruf, und auch nicht die besten Beweise ihrer Thätigkeit für das Land gegeben. Das Bolf wußte und kannte bis dahin nichts bon ihnen als den großen Zug mit den abenteuerlichsten Livreebebienten und den bunteften Costümen, in denen ste sich alljährlich zu einer Versammlung verfügten und von da in die Burg, um

bem Raifer das Refultat ihrer Berathungen vorzulegen.

Aber diesmal hatte die Fama ben Landstanden ein großes lob worausgeblasen, die erblichen Ritter, Grasen und Landgrasen, die herren Bischöfe, Domherren und Kapitelfürsten sollten auch mbich auf ihrer Zinne ein blaues Länupchen aussteden wollen. Schmerling, berselbe, der später den Siz in Franksturt und dann auf dem Reichsministerstuhl nahm, derselbe, der die Reichsohnsmacht erfunden, derselbe, dem man zur Last legt, er habe eine große Constablerversammlung hervorgerusen, derselbe war damals unter den Ständen und den Freiheitsaposteln. Er hatte ein Bromemoria ausgearbeitet, worin die Zügel der Gensur zu mil-

bern, und noch einiges Liberale ausgesprochen war. Es genügte, um beim Bolke bamals mit ber Strahlenkrone bes neuen Messias umgeben zu werben, und so hoffte man boch von ben Stanben Etwas, wenn auch nicht Alles; hatte boch ihre Kühnheit, um etwas Neues beim Kaifer bitten zu wollen, auch ben Muth bes Bolkes angefacht.

Bu ben Stanben! ju ben Stanben! rief es mitbin. Spe's Widerftand genugte um ben Entichlug zu fraftigen, und heraus malzte fich bie Menge aus ber Universität auf bie Strage, ber Geift ber Aula zog zum ersten Male burch Bien, und ber heitere himmel beschaute zum ersten Male freie Jung-

linge in bem gefnechteten Banbe Defterreich!

Der Tag war heiter und bie Sonne lachte feltsam milb biesmal schon so fruh in sonst noch rauber Jahredzeit. Es war als hatte fie fich beeilt ein so herrliches Schauspiel mitanzusehen ober ware fie gefommen um freundlich aufzumuntern und bie Gerzen ber Jugend noch mehr erglühen zu machen.

Es war ein echter Frühlingstag — war boch ber Frühling ber Bolfer gefommen, in welchem die Blumen ber Freiheit und bes Gludes auferstehen follten aus einem jahrhundertlangen Bin-

terfclafe.

Arm in Arm schloß fich bie Jugend, als hatte fie es aussprechen wollen, "Arm in Arm fordern wir das Jahrhundert in die Schranken," und so die ganze Breite der Stragen im Zuge einnehmend, bewegte fie fich über die Sauptplate ber Stadt nach der "Gerrengasse" der Palastreihe Wiens, in wel-

der bas Stanbehaus prangt.

Es ist eine Ironie und ein bezeichnender Borfall für Desterreich, daß ein Bolizeimann die heranströmende, mehrere Tausende
starfe Jugend einsach mit seiner Stentorstimme wegschaffen wollte. Ein Bolizeimann sich stemmend gegen eine Revolution! — es ist
die personisseirte Metternich'sche Bolitik. So verstockt; so verschroben, so verknöchert war man in seinem alten antediluvianischen Knechtungsspsteme, daß man meinte, ein Bolizeimann, die
Burde die ihn umgebe, werde genügen, um die ganze heranwälzende Menge furchtsam zerstieben und auseinandergeben zu
machen.

Die Jugend verftand ibre Beit und Aufgabe anbere. Ernft

und wurdig, ohne einen Laut, brangte fie in geschloffenen Raffen in bas Thor, und füllte bas Saus, füllte bie naben Baffen. Die Bevölkerung war noch ruhig, Sandel und Gewerbe gingen ihrm alltäglichen Weg, ihren folechten zwar, (benn bie Silberbarren waren nach Italien gegangen um ein Land abermals zu erfaufen um ben Preis ber es einige Male aufwog; trotbem aber boch bereits mehrere Dale aus bem Gadel bes Boltes bingegeben murbe) boch bas Gros ber Bevölkerung hatte fo wenig Ahnung der Revolution, daß man es wirklich bewundern muß, wie schnell fie bann barauf einging und fie grundlich mitmachte.

Das Saus ber Stande war bicht gefüllt, ber Entschluß bahin zu gehen ward so rasch gefaßt, daß man an Papiere nicht denken konnte, und fo kam man balb zu bem Entschluffe vom Rund zum Ohr die Bunfche tonen zu laffen, welche die Menge befeelten. Das Bolt fprach zum erften Dale laut und beutlich, frei und offen, ohne papierne und gestempelte Boten gu feinen ererbten herren, und fagte es ihnen offen mas es meine und mas es wolle.

Dr. Fifch of (fvater Ministerialrath), voraus ben Reiften ber Berfammlung an Jahren, Secundararzt im allgemeinen Rrantenhaufe und ichon geubter burch bie beiben Tage im Sprechen, in ber Aula, batte querft ben Duth feine Stimme ertonen zu laffen und verfündete laut die Forderungen des Bolfes, ben Rorn beffelben gegen ein fluchwürdiges entebrenbes Regime.

Das Bolf ftimmte jubelnd zu, Die Gisbeden waren ge= brochen, ber erfte Bolferebner war erftanben, bie Revolution

ergog fich burch bie Straffen.

Die Stände in ihrem pruntvollen Saale erftaunten und ergitterten. Das Geschehene war unerhort, ohne Beispiel in ber Aber die Aeußerlichkeiten der letten frangofischen Hevolution schwebten ihnen vor, in einem Theile trafen die Boltswünsche noch mit ben ihren zusammen, und so faßte man ben Entichluß zu bacificiren und fich mit ben Andrangenden gu bereinbaren. Graf Montecucoli, auch ein "Liberaler" bis babin, påter ber Contrerevolutionar und Dranger Italiens, trat von ben Stanben gesenbet ans Fenfter und ersuchte um Rube, "bie Stande nehmen huldvoll die Bunsche des Boltes auf und wer-

•

ben fie berathen, boch möge man bie nöthige Ruhe zu biefer Berathungen nicht ftoren, die Beschluffe werben fund gemach werben."

Montecucoli's liberale Phrase "das Bolf" genügte um ihr zum Freiheitshelden zu machen und ihn schnell populär werder zu lassen. So arm war das Bolf bisher an gütigen Borter von seiner Regierung, so selten ließ sich Einer von seiner un endlichen Söhe herab, um mit dem armen Bolke ein gütiges Bort zu sprechen, daß jeder Brosame schon ein üppiges Mains war um Alles zu sättigen und im Genusse schwelgen zu lassen.

Und das Bolk schwelgte im Genusse! diese ersten gunftiger Worte waren Del in die Flammen, sie loderten heller und im mer heller auf, die Bränder stiegen immer höher und höher empor. Man bekam Muth und Zuversicht, ein Redner drängte sofort den andern, der noch winterlich überdeckte Brunnen unter dem Hosbalkone bot sein Dach als Rednertribune dar, und von hier schleuderte man die Stichworte des Tages in die Versammlung, welche nie und nirgends unterließ ihren begeisterten Jubel laut und weithinschallend kund zu geben.

Noch hatte das Ganze ben Anschein der Friedlichkeit, noch fonnte alles Geschehene blos als kräftiger Ausbruck des Willens, als eine einsache lebhaste Demonstration angesehen werden — ba provocirte Metternich die Revolution, da machte er sie saktisch erst recht erstehen, und gab ihr das eigentliche Ansehen — er

ließ ben Wiberftand eintreten.

Das öfterreichtiche Inquisitionswesen hatte sein Berfahren bereits sich vorgezeichnet. Als die Professonurde sich faktisch als unwirksam erwies und die Straßen sich füllten, da ließ man das Militar ausrucken. Dies besetzte die Burg und alle Zugänge, pflanzte sich auf den Hauptplägen mit Kanonen auf und lud im Angesichte des Bolkes die Gewehre.

Erbitterung war die Folge beffen, was man zur Ginschück terung that, und nur noch erregter wurden die Gemüther, un nur noch ungestümer schlugen alle Gerzen und nur noch laute

wurden bie Forberungen.

Auf Berlangen ber Stanbe wurden zwölf Deputirte zu bie fen in ben Sigungsfaal geschieft, um bie Bunfche bes Bolte naber auseinanderzusegen. Die Zwölf waren balb im hofraut gewählt, und fie eilten hinauf ihre Bflicht zu thun, beren fie

fich mit ben feuriaften Worten entledigten.

Nichts bestoweniger konnte bie Menge unten Rube balten. Das heiße Begehren nach dem theuersten Ersehnten, das Bewußtfein es nur im Momente ergreifen und erhaschen zu muffen, trieb alle Empfindungen bis zur Potenz ber Fieberhaftigfeit.

Ein Redner brangte ben andern, eine 3bee begeifterte nach der andern, und zum Culminationspunkte kam Alles, als ein Student fich burch bie Daffe brangte, boch erhoben in ber Sand ein Blatt Bapier, und auf ben Brunnen fleigend ankundigte: Roffuth's Rede auf bem ungarifden Landtage. belruf danfte für diefen guten Ginfall, benn die Rebe hatte bemits in wenigen Tagen eine außerordentliche Gelebrität erhalten. Auch Roffuth war schon früher der, Abgott aller jungen echtfühlenden Herzen, gleich ob beutsche, ob andere Laute verftandlich zu ihnen bringen konnten. Roffuth mar es, ber als Darthrer ber guten Sache bereits im Gefangniffe gelegen mar, Rois futh war es, ber Tag für Tag ankampfte gegen bie bereindringende Barbarei einer bureaufratifchen Civilifation, Roffuth war es, ber alle Macht einer Beredtsamkeit entgegenseste ben drobenden Bajonetten einer roben Gewalt, Roffuth mar es, der als Simfon immer ruttelte an ben Saulen bes Bebaudes ber Thrannei und es fturgen wollte mit feinen Bewohnern, sollte auch er unter den Trümmern mit begraben werden, zu Grunde geben.

Und Roffuth sprach es in Dieser Rebe zum erften Dale bor Allen: Nicht nur Ungarn, fondern die öfterreichische Gesammtmonarchie muffe eine Constitution baben! Jedes Wort biefer Rebe mar ein Schwertstreich, an bem ein Begner verblutete, jeber Sat ein Blig, ber Cabinette burchjudte und die Machthaber barin niederschmetterte, jede Sylbe ein Tropfen eines myftischen Bechers, ber bem Ginen Schirling und dem Andern Rettar reichte.

Eine Conftitution Des Gefammtvaterlanbes. Das war bas Ei bes Columbus, bas war ber Bunft bes Archimedes, bon bier aus mußten alle Bebel in Bewegung gefet werben nur fo konnte man die alte Welt erschüttern!

Und begeifterte Eljens für die eblen Magharen burch=

brangen bie Luft und bankten bem hochherzigen Gbelmuthe ton nicht kleinlich blos im eigenen Sause wirthschaftet, selbst bes Nachbars Garten bebauen und ihn bann bie Früchte genießen lassen will. —

Das war ber Grund- und Schlußstein, ber unerf
fest gelegt wurde in das Andenken und in die Gem
Wiener Jugend, um das Gebäude des Dankes und de
Sympathie für die Magyaren fest zu gründen und zu
Waren sie schon früher beliebt, waren ihre edlen Agitati
früher das Borbild und Muster aller begeisterten öster Jünglinge, erkannte man sie schon längst als den wol tresslichen Sauerteig in der österreichischen Monarchie, i lein verhinderte, daß nicht ewiger Stillstand und allmäl Berdumpfung und Berwesung eintrat, so setzte sich das der heißesten nationalsten Liebe nun vollends auf den sten Grund des Herzensmeeres, so schlugen die Blume nigsten Sympathie jest nur noch die allertiessten Wu sie sollten unausrottbar und unvertilgbar sein, so Stürme über sie hindrausten.

Diefer Moment löst viel von ben Rathseln eine Revolution, biefer Lichtgebanke Koffuths beleuchtet b ches Terrain und läßt Bieles in unzweifelhafter und I ftalt erscheinen.

Die Rebe war gelesen, ber Fanatismus Sat für äußert — man sah Männer, Greise weinen und ih Auge in verbissenem Ingrimm, ober in unaussprechliche von Thränen überstürzen.

Welcher Abstand zwischen heute und gestern! Ge ber scheue Blick, wenn es galt, einem seiner Freunde nur günstiges Wort über die Machthaber zu sagen, gestern blasse Furcht vor Jedem, der mit dem geringsten Aton heilvollsten Kraft begabt war, welche eine ganze Mona belte, und heute donnert man laut und erschütternd in hinaus, zeigt auf die klassende Wunde, klagt den kochmerz und sleht den himmel um Genesung für sich kluch und die Rache für die Thäter an.

Wie Manchem mag ba fein Leben schnell noch einm

bor bem innern geiftigen Auge vorübergen Abenbe bes Lebens trat bie Sonne ein, bergen mas er unwiederbringlich berloren, bei bem Gebanten, bag ben letten Dotin Lichtglang umfdimmern wirb. nn in Diefem Momente mit bem uner-Thaten, und Greife wurden Junglinge, ber zu handeln! obern Stodwerfe ein Bapier, ber Rebs a ce auf, öffnete, es waren wenige Bei-: Seine Majeftat wollte einen Raffenausb Berbefferungen zu berathen! bt und will Rache, will feinen Durft nach an will einen Raffenausweis vorlegen! Fricke im hielten bie Berren noch immer bas J.P.Grohe "irgend Etwas" begnugen werbe, und fei ift Sohn in einem folden Momente, fdreibfel einem Bolte ins Ungeficht gu Robert ale bloge Dummbeit, in einem folch bei-Publisher folden Streich zu fpielen - es war ber ging bas Murmeln bumpf burch bie Berfie fich noch einmal bie Worte überlegen, Mennheim r Orfan mit boppelter Starfe wieber los Mauern bes Stanbehaufes. ber es gelefen hatte, ftanb überrafcht, unifte nicht mas er thun folle, bas Papier ber auch er ließ es abfichtlich fallen. berer Student, Bermann war fein Name, fich auf ben Brunnen, und mit erhobener es laut über bie Baupter und hinauf gur nbe: "Im Ramen und im Angefichte. e id bies für null und nichtig, iner Buniche erfüllt, und gerreiße Raufden bes gerknitterten Blattes - ein Salften flog es an ben beiben Seiten

Unendlicher Jubel bes Bolfes, die Rachften umarmten und füßten fich! —

Das Unerhörte war nun wirklich geschehen, ber Bruch war nun offen, in biesem Augenblick trat die wahrhafte Revolution in aller Form und mit aller Macht ein. — Der erste revolutionare Act war geschehen!

Ein Erlaß ber Regierung gerfest und zertreten, öffentlich vor Allen unter freiem himmel! — was die fühnste Phantafie gestern vielleicht nur geabnt, es war geschehen, es war vollbracht! —

Die jungen helben der Universität sprachen weiter. Die Forderungen wurden fürzer und ungestümer, zu Ende war es mit langen Reden, man schleuderte die einzelnen Sage: "Constitution!" "Einen constitutionellen Kaiser!" "Niesder mit Metternich!" "Beg mit den Jesuiten!" "Hoch ein freies Desterreich!" in die Menge.

Da öffneten sich oben die Tenster und heran trat Colloredo, Graf, Landstand, auch ein "Liberaler", und später Commandant der Legion. Er war umgeben von den 12 Gewählten aus dem Bolke. Er ermahnte zur Ruhe, zur Ordnung und Geseglichkeit, er wollte beschwichtigen, er ersuchte, auseinander zu gehen, — vergebens! Die Flamme loderte, Tropfen können keine Bulkane löschen! —

Er trat ab, zwei andere Gerren folgten in kurzer Zeit auf ihn, sie lasen die Betition, welche die Stände Sr. Maj. unterbreiten wollen. Sie war in allgemeinen Ausbrücken abgesaßt, und erhob sich nicht über das Niveau, das die Stände bis dahin gewöhnlich einnahmen. Es mangelte Manches darin, was das Publikum stürmisch zuruft, namentlich der Anschluß an Deutschland.

Auch biefe Gerren gingen ab, ohne mehr erreicht zu haben, als ben Ungeftum bes Bolfes.

Das Klirren der Scheiben, veranlaßt durch die wogenden Massen, der betäubende Lärm sagte den Ständen bald, daß hier nicht lange mehr zu feilschen set, die Betitionen wurden zusammengerafft und eine Deputation verfügte sich in die Burg. Diese selbst war bereits wie eine Festung besetzt, und rund herum wogte und tobte und schrie bereits das Bolk, das sich bald an dem von der Aula gereichten Tranke begeistert hatte.

Die Kanonenmundungen starrten bem Bolfe entgegen, aber es brangte trogdem bis nahe an fie heran, und ein faiserlicher Brinz, Maximilian, wollte schon seuern laffen, gab auch ben Besehl, aber ein Feuerwerfer, Namens Pollet, verhinderte ihn, und wollte eher die Kugel durch seinen Leib gehen laffen. Der Lapsere wurde später geehrt, und hat gewiß Hunderte von Rensischen gerettet.

Eine Beile harrte man ber Antwort und Redner suchten die Beit auszufüllen, ba erschienen die Zwölf am Fenster und riefen: "Kommt, helfet, wir sind eingesperrt, gefangen!" (Durch ein Risverständniß war eine Thur gesperrt worden.) Die Renge schrie: "Berrath! Berrath!" im Ru drängte Alles gegen die Aufgänge, die Gänge waren ohnehin dis zum obersten Stockwerfe gefüllt von Renschen, und ehe man sich's versah, kracheten die Thuren, alles Bretterwerk berstete, alle Fenster wurden zertrümmert, die Röbel in den Sälen wurden in Stucken geschlasgen und die Gefangenen befreit.

Der Rest ber Stande, ber zurudgeblieben war, zitterte für sein Leben, aber ber eigentliche große und kostbare Situngssaal ward verschont, nur bie großen, nicht minder prachtvollen Nebengemacher verheert.

Rasch hatte die Studentenschaft die Gefahr ihrer selbst ersehen und den Gedanken erfaßt, eine Leitung in das Ganze zu bringen. Eilig constituirte sich ein Comité, es sollte die Menge und Maßregeln leiten. Die erste war, durch Redner sortwährend ju beschäftigen, die zweite, das bewassnete Bürgercorps zusammenzuberusen, und das Einschreiten des Militars zu hindern. Dies vard der Masse angekündigt und mit Jubel entgegengenommen.

Es dauerte eine Stunde, es dauerte zwei, weder Bürger noch Deputation vom Kaifer erschienen. Der Bürgermeister, Ritter v. Izapfa, den Tag darauf mit Gefahr seines Lebens flüchtend, jatte die Abgesendeten zuerst sehr aristofratisch empfangen, und versprach dann, in einer Stunde erft und vielleicht hundert Rann zusammenzubringen.

hundert Mann! wo eine Bevölferung von hunderttaufenben auf ben Beinen mar!! --

Dan war bes ewigen Bartens mube und konnte fich's nicht :ntrathfeln; aus ber Gegend ber Burg famen betrübenbe und ver-

worrene Nachrichten, — bie Ibee, die Deputirten seien gefanger genommen und als Geißel behalten worden, bemächtigte sich mit einemmale der Bersammlung, Wuth und Erbitterung war bie Folge. Was zerbrechlich war, fiel der Wuth, und balb sah bai

Saus einer Statte ber Berheerung abnlich.

Da scholl es von allen Seiten: "Militar rückt heran Militar!" Furcht, Schrecken, Berwirrung, Erbitterung, Buthgeschrei. — Die breiten Colonnen ber Grenadiere und Bionnier brangen die Straßen heran, das Haus war umzingelt, ein Thei ber Masse wollte flüchten... da... Donner!!... die erste Salv... Menschen sturzen ... ehe sich die Gefallenen aufraffen konnten, rasch, die zweite Salve... Bulverdampf umzog die Meng... bis das Auge wieder sehen konnte, war der Plat leer, nur die Leichen bezeichneten die Spur der Menschheit.

Run war's mit aller Gebulb, mit aller Friedlichkeit zu Enbe

Der Lowe hatte Blut gefeben, und Blut wollte er nun!

Wiens Bevölkerung in Wien felbst von mörderischen Waffer auf das Straßenpstafter hingestreckt? Entseslich! Was Keiner für möglich gehalten, was die Gutmüthigkeit des österreichischen Ser zens nicht fürchten zu dürfen glaubte, die Grausamkeit hatte ei verübt, der Mord war geschehen!

Und man glaubte zu wiffen, von wem bas fam. "Richt be Kaifer that bas," riefen Alle, "bas war Metternich!" Swill er fein graues haar auch noch in Wien mit Blut besteden so will er auch noch hier burch Leichen seinen Sieg befestigen

- Aber er foll es nicht, nein, er foll es nicht!

und nun erhob fich die Bevölkerung wie Ein Mann, Jebe rief fich an ber Stätte ber Leichen die Bedrückungen und Ent würdigungen, die er von der Regierung erlitten, zurück, er sal nun noch, daß unbewaffneten Bittstellern, daß eine wehrlosen Bolksmenge mit Pulver und Blei geantworte wurde, wer ein Herz im Busen hatte, mußte nun zu ben Studenten stehen, mußte es nun mit dem Bolke halten!

Die Revolution hatte bie Bluttaufe erhalten und war mit bin geheiligt! Dem Bolfe waren Manner, Beiber und Kinde genommen worden, und es follte keinen Ersat haben? Es wollt

ibn, und ber Raufpreis bieg: Freiheit! Freiheit!

Und wer ben Ruf, ben verberblichen, gum Feuern erichaller

ließ, war ein kaiferlicher Prinz, ein Sohn besjenigen Rannes, bem die Deutschen für die Tage bei Aspern und Wagram bankten, es war Albrecht, ber Sohn des Erzherzogs Carl.

Schimpf und Schande waren sein Lohn. Aber tropbem entlub ber Born sich nicht ganz auf ihn, nur als ein Werkzeug warb er betrachtet, als ein willenloser, mechanisch folgsamer Automat jenes Mannes, ber ben ganzen Staat zu einem Automaten, zu einem Scheinlebenden machen wollte.

Die ersten Tobten waren in's Standehaus gebracht worben. Die Armen! Mit zerschmettertem Saupte, mit aufgeschlitzter Bruft lagen fie ba, wer fie fab, mußte über bie Mörber fluchen und

Rache fdmoren!

Und jener Brunnen, der noch vor wenigen Minuten seinen Duell lieh, um den durstenden Freiheits-Redner zu stillen, jener Brunnen, aus dem das Glas voll Wasser sloß, welches ein Jüngsling, gleich den köftlichsten Trank im goldenen Pokale, noch vor wenigen Minuten hoch schwang und es auf das Wohl der Ohnastie leerte, unter dem Jauchzen des Volkes, jener Brunnen mußte nun sein Wasser leihen, um die Wunden Derer aus dem Bolke zu waschen, die durch dieselbe Ohnastie jetzt stumm gemacht worden.

Der Anblick von Leichen fteigert jenes vorwaltende Gefühl aufs Sochste, und jener Mutter, die am Sarge ihres Rindes bie Shobfung verfluchte, muß man es vergeben. - " Andere für uns!" "Andere mit und!" hieß es im Standehaufe, und in ben bis bahin trop aller Aufregung heilig gehaltenen Stanbefaal brang man und rief: "Wenn man auf uns ichießt, wohlan, Die Stande voran und wir hinten nach!" Und wirflich machte man Diene, die herren Stände als Vorhut zu gebrauchen, man bachte, durch ihre Burbe eine fefte Mauer zu erhalten. Die wenigen Burudgebliebenen waren in ber argften Situation. Den Brunk eines sonftigen Ständetages hatte man bies Mal gemieben, (man abnte es vielleicht, daß es fich um mehr als einen blogen Aufzug banbeln follte), und fo befanden fich bie Stande in ben gewöhnlichen Kleidern, welche heute die "Sobeiten" blos auf bem Leibe des Bobels vermeinten, und fo als Scheibe für gute Buchfen ausermablten. Die herren machten biefes Argument geltend, und daß mithin die Rugeln keinen Unterschied kennen werden, bie

Drangenden ftanden von ihrem Borhaben ab. Man versuchte es, ba einige Stille in der Nahe des Ständesaales eingetreten war, baffelbe zu verlaffen, und die Ausgehenden wurden nicht gehindert, fie konnten vorwarts, wenn fie die Ueberwindung hatten, durch Blutlachen zu fteigen und ruhig an den Thatern porüberzugeben.

Mittlerweile hatte fich Alles, was fich von ber Stubentenschaft flüchten konnte, auf die Universität zur Aula begeben. Die Mienen, die Worte, das Bild biefer Bersammlung giebt keine Keber wieder! —

Es war bereis 4 Uhr bes Nachmittags. Professon het fturzte auf bas Ratheber und rief es aus, baß er nun mit den Studenten ausharren wolle, komme bas Schlimmste. Er theilte auch mit, wie er sich mit Professor Endlicher bei Hofe beinahe ununterbrochen beworben, wie sie noch nichts erlangt, und nun auch nichts zu erlangen hoffen.

"Waffen, Waffen!" war das Geschrei, in welchem sich alle Gefühle concentrirten, man wollte sich auf den nächsten Bosten fturzen und blos durch die Kraft der Fäuste ihm die Wassen nehmen. Zu dieser That der höchsten Verzweislung war man bereit, und ein Theil brach bereits auf, um diese wahrhaft erha-

bene Rübnbeit zu vollführen.

Da brängte fich ein Mann auf bas Ratheber und verlangte zu fprechen. Er nannte feinen Namen : Dr. Rod. Es gelang ihm die Fortstürzenden burch fein Auftreten noch einen Augenblid zurudzuhalten. Ergreifend und bom Momente begeistert Er ehrte ben Borfat gur That, aber ebe man fo iprac er. viele Leben opfere, moge man noch ein gesetliches Mittel verfuchen, es gebe ein foldes und ein wirksames. Noch bestehe bas alte Gefet in aller Form aufrecht, wonach ber rector magnificus der Universität, mit den Instanien seiner Burde bekleibet, ju jeber Zeit und unter allen Umftanben ungehindert burch alle Boden zu bem Lanbesfürften ichreiten fann. Künfbundert Jahre bestehe bies Gefet - nun fei ber Moment gekommen, wo man es benuten fonne, benuten muffe! -

Dank jauchzte bem Sprecher entgegen, und ben hatte er wahrhaft verdient. Nur Wenigen war dies Gefet bekannt, ber Jugend gar nicht, und im selben Momente, als Dr. Kock es kundmachte, in bemfelben Momente ware vielleicht schon ein blu-

tiger Kampf entsponnen gewesen zwischen ber Kühnheit begeisterter Junglinge und bem Pflichtgefühle ftarrer Solblinge. All' bas Blut, bas ba gefloffen ware, Dr. Kod hat es gerettet.

He, der immer einen Anlauf nahm und bann mit seinem zwitterhaften Charafter und Wesen zusammensank, zweiselte wieder an dem Borlassen des Rectors, und so fort. Dr. Köck zeigte beredt und mit Tüchtigkeit auf den Moment hin und sprach es aus, was man fordern muffe: Waffen zu seinem eigenen Schut und eigener Sicherheit; der Bürger darf nicht wehrlos mehr den zeichlissenen Schwertern, den drohenden Läufen gegenüber stehen! — Und das dürse man nicht etwa mehr erbitten, man muffe es sordern! der Moment des Bittens sei vorüber, und seit jenem Augenblicke, wo Wehrlose gemordet wurden, muffe man fordern! Es handle sich nun nur zwischen geben oder nehmen! wer die Tragweite des Letzern versuchen will — der möge es!

Bie diese Rebe aufgenommen wurde, bedarf feiner Borte - ber Ruf nach bem Rector erscholl brohnend burch bie Sallen.

Und herein wankte ein kleines, eisgraues Männchen, ben Kopf bereits gebückt, und erklimmte mit zitterndem Körper das Katheber. Es war Dr. Jenull, der Rector (Hofrath). Köck trug ihm das Berlangen vor; der mehr als 70 jährige Greis er-klarte sich nach Kurzem bereit. Die Colane ward vom Bedell geholt, und der alte Mann, der der Unterstützung bedurfte, verssigte sich mit zwei Brosessoren in die Burg.

Indeffen bereitete man fich zur Empfangnahme ber Waffen vor und theilte fich in Schaaren, ben Facultäten nach, Mediciner, Juriften, Philosophen, Techniker — die Theologen leben in dem tatholischen Desterreich bereits in Klöstern und konnten an der

Bewegung mitbin nicht Theil nehmen.

Man harrte so ber Deputation, aber die Stunden wurden lang, und die Ungeduld ist wahrhaftig ein schlechter Zeitmesser. Der Unwille brach von Neuem los und man drohte den vorgesästen Entschluß auszuführen, da griff noch einmal der Borstand der Universität ein, der Decan mit dem Notar und einem Faculätsmitgliede entschlossen sich zu einer neuen Deputation und eilten benfalls in die Burg, dem Orte, wo Geil oder Unheil in der Bagschale und in der Hand eines Renschen lag.

Die Studentenschaft mar auf bas Aergfte gefaßt und por-

bereitet. Sie erkannte es, daß fle auf einem Punkte angelangt sei, wo es kein Rückwärts, nur ein Borwärts gebe. Die Noth macht ersinderisch, nnd um zugleich keine Zeit unbenutt vorübersstreichen zu lassen, wurden Tische und Banke und Stühle zertrümmert, und die Reste derselben sollten die Wasse sein, um den Kampf auf Leben und Tod zu beginnen. So gerüstet stand die fühne Schaar im matten Zwielichte weniger Kerzen da, und der Anblick dieser Gestalten, dieser Mienen war ein schauerlicherbabener.

Die Geschichte spricht von Curtius mit preisenden Worten, der sich in den Abgrund stürzte, welcher ihn als Sühnopfer verschlang; die Historie erzählt uns von Winfelried, der die Lanzen zusammenfaßte und in seine Brust dringen ließ "der Freisheit eine Gaffe", seder Jüngling hier war mehr als Curtius, mehr als Winfelried — diese hatten den gewissen Tod, den gewissen Erfolg — die Jünglinge der Wiener Universität, ste konnten verstümmelt, mit zersetzen Gliedern, ein stechendes Leben erlangen, und dann doch die Freiheit — gemordet sehen!

Und follen wir fterben, fo mag es gleich fein! und follen wir flegen, fo ift jebe Minute ber Anechtschaft Berluft! rief es im Innern eines Jeben, Minuten bebnten fich zu Stunden!

Rector Jenull mit ben beiben Professoren fehrten fpat gurud, ihre Ausfunft war unbefriedigend, ihr Erfolg — gar feiner.

Und hinaus, hinaus wollte man auf bie Stragen; man wollte es ben Gerren bort oben zeigen, bag ein muthiges Bolf

zu fampfen uud zu flegen, oder auch zu fterben weiß.

Fieberhaft aufgeregt fturzten Mehrere auf die Tribune, so biel ihre Kraft noch vermochte, baten, beschworen sie, brangen noch auszuharren bis die zweite Deputation ihre Sendung erfüllt haben werbe. Und noch einmal bezwang sich die ungestüme Jugend, noch einmal wollte sie die Todesfrist vorüberstreichen lassen die allerleite!

Die Deputation in ber Burg, verstärft burch Burgerofficiere, welche bie gange Stadt im Aufftanbe faben, welche es erfahren, baß bas Proletariat, bas am meisten gebrückt, und heuer wie nie bem Hunger ausgesetzt, in ben Borstädten plündere und brenne, hatte gegen die Halbheit und Stumpsheit anzukampfen. Noch

haufte Metternich in ben Gemachern, noch hatte er frambfhaft

alle Riben in ber Sanb - noch war er Metternich!

So gewiß war er bes Sieges feines Spftemes, fo ficher bielt er bie Erfolge feiner langen Bemühungen, bag er es nicht glauben fonnte und wollte, bag ein Geift im Bolte lebe, bag es nod gwifden Gutem und Schlechtem gu unterfcheiben miffe. Satte er boch mehr als breißig Jahre mit allen feinen Schergen recht qui febes offene Bort getobtet, batte er boch Alles mit blanten Dufaten beloben und bejobeln laffen, batten boch Rangel und Ratheber, Beidetftubl und Journal bas Gben in Defterreich verfimbet, batten bod bie getreuen Sunbe jeben freien Staat angebelfert und ibm bie Brachtgewander fo bom Leibe geriffen, bag er ale ein Schredbild baftand, und hatte boch bas Bolf in Luft und Jubel Alles bergeffen, mas nicht zu effen und zu trinfen mar?! - Go meinte er, und er fonnte und wollte es nicht glauben, bag trot bem Allen ber Beift im Bolfe lebe, bag es noch ein Etwas im Bergen gebe, wohin feine Cenfurscheere und fein Polizeibuttel bringe, und bag bies, wenn es auch lange idlummert, wenn es auch lange ber Binterichlaf gefangen balt, boch einmal auffteht, machft, blubt, und nach einem freien Simmel, nach einer fonnigen Sobe brangt und ringet. -

Und nur vom "Bobel" sprach er, nur von einem "Krawalle, ben man niederdrücken muffe". — Bolfserhebung, eine Revolution in Desterreich — das wollte man einen Metternich glauben machen, der da wußte, daß es basselbe Desterreich sei, das mehr als dreißig Jahre lang einen — Metternich ge-

babt ? -

Bergebliches Treiben! Und die Deputationen antichambrirten, mußten hofscherwenzeln, betheuern, versichern — und man wollte bei dem Feuer, das auf dem Dache loderte, noch immer sien und berathen, ob denn dieses Feuer wirklich brenne, und ob es man löschen solle. —

Ergherzog Brang, Ergherzog Ludwig, fie hatten bereits balbe Antworten genug gegeben - man wollte gange, man wollte

Entidiebenes und Entideibendes.

Roch war ber gange Staatsrath beifammen, noch follte biefer entscheiben; und wo jebe Minute über hunderte von Menschenleben bestimmen konnte, ließ man bie lette Deputation harren, harren

und abermals harren. Diese war entschlossen, ginge es i länger so, im Namen bes freien Boltes bie Thuren bes Kai zu öffnen und vor ihn in den Saal zu treten.

Da fturzten noch Burgeroffiziere herein, ber Mord f abermals begonnen, beim Polizeihause stoß meuchlerisch Bur blut — und "Zett ober nie!" rief Alles... die Thuren öf ten sich.

Retternich ftand bleich und gebrückt, mit einer halt ber man bas Rubfame ber Burbe ansah, ba. Seine Stir zitterte und er sagte: Reine Herren — wenn Sie glau — baß ich — bem Staate nütze — wenn ich zur trete — so bin ich — mit Freuden — bereit.

Ein Burgeroffizier erwiederte: Richts gegen Sie hal wir, aber Alles gegen 3hr Spftem, 3hr Rücktritt uns eine Kreube!

"Wie gefagt, wenn ich bem Staate nach 3h Meinung nüte, fo bin ich mit vielen Freuden bert — waren die letten heuchlerischen Worte Metternichs, un war Minister, Dictator, Knechter und Weltbeherrscher, ein Nileon der Inquisition — gewesen!

Dies die offene Scite, wie fie ben Gefandten der Univer und des Bolfes vorlag; bliden wir aber hinter die Couli feben wir die Kehrseite an, und die Fama erzählt Folgendes

Der große Staatsrath war beisammen. Alle Bringen Saupter bes Monarchen waren anwesend, Erzherzog Johi war auf die Kunde letter Tage herbeigeeilt.

Und schon früher hatte ter Familienrath wie sonst nie, Thätigseit entfaltet. Der Kaiser ist bekanntlich ohne Kinder die Nachsolger des Thrones sind die Söhne des Erzherzogs Fr und der Erzherzogin Sophie. Das Gefühl der Mutter spractaut und erkannte es ganz deutlich, daß ein Thron auf sollerundlagen nicht erhalten werden kann. — Und sollte er tend werden, in Jahren, wo ihr Sohn darauf sitzt, oder in Momente, wo er ihn vielleicht besteigen will? — Das Aeschwebte ihr vor Augen, und sie mußte rathen, mußte da dringen, daß Concessionen gemacht würden, welche die kneuerdings besestigen, und wo sie nicht vorwaltet, hervorr sollten.

Aber allen Vorschiagen, allen Beweisführungen ftant ein Rann fest und unerschützerlich, bas verförperte negirente und bife Brincip, entgegen — es war Metternich, ter nichts Altes laffen und nichts Reues hervorrufen wollte, sein Spstem follte in porpetuum stabile sein — bie Welt, meinte er, brauche sich sicht fortzubewegen!

Und der Mann war Alles beim Raifer, hatte toch ter Bater frang ihn als unveräußerliches und toftbarftes Erbtheil hinterlaffen — noch auf tem Tottenbette biefen Fluch bem

Cohne und Defterreich ale Cegen bingegeben.

Das Nety, bas ter Mann seit feiner Jugend gesponnen, er hatte es noch fortwährend in ber hand — Gedanten und Thaten Anderer waren sein, nur er konnte fie ber Welt geben.

"Und to werte nicht abdanken!" foll er im Kreise fest unt werschütterlich gesagt baben, "pah! das ift ein Bobelkrawall, ber Blebs rumort, und ben werden wir schon zur Ordnung beingen!"

"Es ift nicht ber Bobel, es ift bas ganze Bolt, alle Burger, jan Bien, fammtliche Umgegenden, fie find einig!" — wart ibm migegnet.

"Ich werde doch nicht abbanten — ich werde Rube und

Ordnung ichaffen!"

Erzherzog Johann knirschte, Alle die Metternich haßten, (und es waren Alle am hofe, benn daß ein Mann, ber erst "kurft" geworden, ben kaiferlichen Prinzen und Prinzessinnen imponiren könne, stachelte diese tief im Innern, doch der Macht des Mannes beim Kaifer mußte man schweicheln und ste freundlich zeigen) Alle, wie gesagt, fühlten den Jorn im Imern und mußten schweigen.

Da flüsterte Johann einige Worte mit bem Raifer; es war ein entscheibender Moment! und kaum hatte Metternich die Borte gesagt: "Ich werde nicht abdanken," so trat Johann hervor und antwortete haftig laut: "Sie werden nicht abdanken — Sie haben bereits abgebankt!" — Metternich sah berwirtt nach bem Raifer, dieser nichte, und die gefallene Größe wankte aus bem Rreise — neigte sich — und es war gescheben!

Deshalb harrte fo lange Die Deputation im Borgimmer. --

Rebenfaale die "divina comedia" — er hatte fogar "Freude" über fein Abbanken!!! — fein Borhang fiel, das Bolk ging — ins Freie.

Aber noch immer feilschte man um die Waffen, trot Allem; man wollte mit der Zeit mäkeln — bis morgen um 8 Uhr wollte man bewilligen; ein eilsertiger Bote brachte die Nachticht sogar auf die Universität; — aber "Sogleich! fogleich!" rief man, und wies den Borschlag entschieden zurück; denn die Zugend und der Freiheitsbrang, einmal erwacht in ihrer vollen Kraft, sie kennen kein Morgen, das "Seute" ist ihnen Alles, und die Secunde ihr Königreich!

Man bequemte sich endlich in der Burg — die Waffen wurden bewilligt. Die Bürgeroffiziere und die Deputation eilten, um den Sieg zu hinterbringen, und jedes Wort wurde mit unendlichem, himmelanstürmenden Jubel belohnt. Aus den Borkädten leuchteten zu diesem Feste die Feuer, die die entsesselte Wuth bereits auf die Mauthhäuser geworfen; und die Gasssammen, die armstarf aus dem Boden drangen, aus dem das Bolt die eisernen Candelabres gerissen, sie waren die Leichensacklür Gerrn Metternich — er war begraben, sein Schatten eilte nur noch in das Balais eines aristokratischen Kreundes (Kürstlichtenstein). Der Leichnam wurde aber noch in der Nacht heimslich nach London gesührt, wo er in der Grust eines Hotels ruht.

Rubt?! - - ber Geift scheint burch bie Gofe zu wanbeln - bas Bolf ift mit bem Bannen beschäftigt.

Die Stadt war balb wirklich mit Freudenlichtern erleuchtet, und die Universität war der Ort, wo der Jubel am meisten gefühlt wurde — denn sie konnte sagen: Das ist mein Werk! Bolk von Oesterreich, ich bin dein Retter!"

Und das Bolf — es träumte einen Entzückungstraum! — Heute, wo die Minister kommen und geben wie die Monatrosen, wo sie auftauchen und verschwinden, wie die verunglückten Raketen eines Kreuzerseuerwerks, ist ein solcher Jubel über den Sturz eines Würdenträgers kaum zu begreifen. Man muß aber in Oesterreich gelebt, man muß die Gottheit Metternichs auf Erden gekannt haben, man muß es wissen, daß eine Generation aufgewachsen war unter ihm, wie unter dem Himmel, an dessen Höhe und Beschassenbeit man seit Kindheit gewöhnt ist, den man sich

bt andere benten fann, und von beffen unbegreiflicher allmacher Gewalt man theils überzeugt war, theils bas Ungeheuerfte gelernt erhielt, um gang zu erfaffen, in welchen Ruftand Wien biefem Momente verfest murbe.

Man glaubte anfange bloe eine lichtvolle Biffon zu haben b erging fich in bas Labhrinth ber Freude "wenn es mahr re". Alls aber Sanbichlag und Ehrenwort verficherten, ba wife ber Orfan in voller Starfe los, und ber Freudenbecher

rb genoffen bis jur letten Reige.

Der ganze Strablenglanz der Entzuckungssonne fiel auf den uten Raifer", ber ben Damon endlich bon fich gewiesen und f bie Studenten, welche bas gestern noch Unglaubliche gur ahrheit gemacht, und um bas Baterland fich unendliche Berufte erworben.

So kindlich war Desterreichs Wolk noch, daß es glaubte, t Metternich sei bie gange alte Welt bes Bofen in bas Nichts unten, und die neuen Gewalten konnen nur die Engel des

tten, ihre Gaben labenbes Manna fein.

Doch werfen wir nicht felbft ben bittern Tropfen jest in 1 Beder, genießen wir mit ben Moment, überlaffen wir uns bft bem Bauber eines ungleich großen, lichtvollen Tages, und nben wir uns wieber zu ben jungen Belben berfelben, zur riverfitat.

Die Bewilligung bes beiß Erfehnten und fturmisch Berlangi, fie erreichte fruber bie Mula, ale bie Musgefenbeten annen.

Es ward ba ein Jauchzen, wie biefe Sallen es kaum noch iort. Es war nicht bas Jauchgen ber finbifchen Freude, Die : langentbehrtes und tropig verlangtes Spielzeug endlich erhalt, war der Ausbruch eines lebendigen Bewußtseins, der Kraft b bes Willens, die man nun burch bie Waffen nur noch gerft und gestählt fühlte.

"Bum Beughaus! zum Beughaus!" rief man fturich und allgemein, es galt jenem Reughaufe, in bas man heute on einzubringen fuchte; welches fühne Borhaben bie Dragoner r, auf Commando, mit bem morbenben Gabel blutig beantrteten.

Die Schaaren brangten fich in ihre frühere Ordnung unter

ihre gewählten Führer, und man rief nach ben Fahnen vom Tire fentriege, nach jener von 1798. Sie waren verwahrt und fie den Augenblick nicht zu erlangen. Da ergriff Köck eine Bacht; schwang sie hoch und rief:

"Das Sicht fei unfere Fahne!"

Donnernder Zuruf lobnte biesen trefflichen Einfall. Und fortan war wirklich bas Licht die Fahne ber Universität, fortan trug fie die Leuchte voran, fortan führte fie die Fackel der Begeisterung, der Aufklärung, und alles Lichtscheu mußte zerflieben und die Flucht ergreifen.

Der Bug ging rafch mit Jubelgeschrei burch bie Strafen, welche bereits freudig hell erleuchtet waren, und an beren Benftem Damen ber tapfern Jugand ben Ehrenpreis junidien.

Die Thore bes Beughauses waren mittlerweile burch thidige Offiziere ber Burgergarbe erschlossen und freudig wogten ble

Sünglinge jum Biele ihres Berlangens.

Ein Tisch ward in ben Sofraum gestellt, ber Mond gof seine Silberstrahlen mild. über die Erde, als ware er heute besonders festlich zur Erde gekommen und es war ein erhebender, es war ein erregender Moment, im Doppellichte des milden Mondensscheines und der grellen Fackelstamme Jeden herantreden sehen, um durch Nennung seines Namens die Wasse zu erlangen.

In einer halben Stunde war die erste Rotte bewaffnet. Die Instrumente der Kraft waren in den Händen der Kräftigen. Ein erhebendes Gefühl durchflog die Brust der neuen Wehrmauner

- die Erften der afabemischen Legion!

\*\*\*

In der Nacht erhielt ste zuerst die Wassen, als ob. es bedeuten sollte durch Nacht zum Licht, durch Finsterniß zur Auftlärung, aus dunkler Knechtschaft zur sonnigen Freiheit. — Und man faste die Wassen gierig, mit allem heißen Berlangen; man mußte es, im Bestige dieser schreibt das Wolf den Cabineten die Decrete vor und bahnt seinen Weg bis dorthin, wo es sich das Biel gestellt.

Die Waffen waren meist mehr Ironie auf Schiefgewehre, als fomftiges. Bo nicht bas Schloß mangelte, fehlte ber hahn, und umgestehn, wo hahn und Schloß fich vorfanden, war der Labestock nicht gut finden; aber die heiße Gier, irgend eine Waffe zu erlangen, tehete fich nicht baran, wußten die Jünglinge, die bereit waren, ihre

Buf ben Bajonutien zu bieten, bod gewiß, weld' gute Baffe W Biffenette find.

Eine alte heisere Trommel ließ balb, von ber Sanb irgend eines Bereitwilligen geschlagen, ihre klappernde Ariegesmufft vernehmen, und so zog man ab in die Borftadte, wo Leben und Chariffum ber Burger, wo die Institute der alten Gesetze bedroht waren.

Das war die erfte Benutung der Baffen von einer Jugend, die gegen Tyrannei zu kampfen hatte. Wer will da eine Legion stmäßen, die ihrem Drange die Freiheit, das Sochste, zu erlangen, Enhalt that, um erst Schutz und Achtung dem Geses, wenn and dem alten, zu verschaffen? Wer will eine Körperschaft schmäben, die im Augenblicke wo sie die Wassen erhält, mit denen sie wer Voden und die geknechteten Lebenden rachen kann, ihr eigenes keben in Gesahr bringt, sur ihren Nebenmenschen, für des Austern Sans und Hof?

Das war das leitende Princip der Legion vom ersten Momante, da sie die Wassen erhielt. "Alles für's Bolk!" das Leben für das Interesse und Wohl selbst des Lehten!

Dies hat fie feftgehalten, bas war ihr Banier, ihr Leuchtftern, ihre Orifiamme - fie ift ihr gefolgt bis gur letten Stunde.

Allüberall wo eine Studentenrotte fichtbar ward, erscholl das Jauchzen und der Jubel der Bevölkerung, Alles ließ die Studenten hoch leben; Greife, Kinder, Manner und Weiber, Alles drängte sich herbei, um Ienen die Hand zu drücken, die "das Land vom Thrannen befreit."

Sinausgezogen in die Vorstädte, kamen die Rotten der Legion vielfältig in Todesgefahr, und schon in den wenigen ersten Tagen blieben Mehrere ein Opfer ihres Muthes und ihres Pflichtgefilbles.

Es ift jest nicht an uns, und nicht die Aufgabe biefer wenigen Bogen, die Revolution des März in ihrer ganzen Ausbehnung zu schilbern, wir wollen und muffen uns bies an die Legion, an die Aula halten und biefer folgen. Wir übergehen
baber die Borgange ber Revolution fo weit sie abseits Liegendes
betreffen, und wenden uns wieder zur Universität.

Die heutige Racht noch machte bie Sallen ber feleblichen

Biffenschaft zu Waffensalen. Auf und ab zogen die Schaarenseine Wache war placirt, und die Aula als der Mittelpunkt fir Alle festgesett. Hier holte man die Befehle, hier hielt man Besprechung, hierher kam der Bedrangte um Schutz anzusprechen, der Beglückte um seinen tiefen Dank auszusprechen.

- Des Tags barauf brangten fich noch fortwährend bie muthigen Jünglinge um Waffen zu erhalten, und fortwährend zogen bie Schaaren in bie entlegensten Borftabte, auf alle bebrobten Bunfte.

In der Aula hielten die Müden Raft, und besprachen was zu ihnn. Was ift eine Bewaffnung ohne sonstige Freiheiten? frug man sich. Man erkannte, daß der Augenblick da sei, in welchem das Eisen zu schmieden sei, da es noch heiß war.

Freiheit bes Wortes: bas ist bas Erste! rief man sich zu; wo bas Wort in Mund und Schrift ungefesselt, wo bie Wahrheit frei und ungehindert in bas Ohr und Gerz bes Boltes tönen kann, da faßt die Freiheit rechte Wurzel, da ist kein Uebergriff von Oben, da ist kein Knechten nach unten auf lange möglich. Freiheit bes Wortes! freie Presse! das ist die echte Volksbewaffnung, das ist mehr als Pulver und Blei, mehr als Schwerter und Bajonette, mehr als Degen und Kanonen.

Der Rrieg bes Geistes, mit ben Waffen bes Lichtes und ber Erleuchtung — ber muffe nun beginnen, und barum frei bas Wort, frei bie Schrift, frei bie lange genug gefesselte, getnechtete und geschändete Preffe!

Und so wie ber erfte Strahl ber Freiheit von ber Aula ausging, so zog auch wieder bies Schlagwort bes Verlangens von ber Universität aus, und bas Bolf, bas ba überzeugt war, seine Jugend könne nur Gutes verlangen, rief insgesammt es gläubig nach.

Und wie ein Funke, ber die Pulvertonne zündet, war dieser Gebanke. Rasch wie bas Feuer am Zündsaden verbreitete fich bie Barole, und eilig wie der feurige Wein die Abern durchsftrömt, so durchdrang in Kürze das Verlangen alle Gliedertheise des großen Körpers, Volk genannt.

Der offene Plat war ber Versammlungsort, an bem man ben neuen Glauben predigte, jeder Brunnen, jeder Edstein, jede bereitwillige fraftige Schulter, bie ben Redner emporhob, war



hie Cangel für ben Brediger, und man fand empfängliche Cemitier.

Und um bie Burg tranger unt meare es neuertings, und ber Ruf ericoll: Preffreibeit. Preffreibeit!

Aber noch waren bie herzen ter Raduhaber nicht erweicht, uoch wollten fie ftraff ten Bugel balten, noch wollten fie ftraff ten Bugel balten, noch wollten fie bas Genommene nicht wiedergeben. Sie wurfen unt fannten zu gut bie schneidende Waffe, tie man num aus ter tieben unt verwahrem Scheide ziehen wollte, fie ginterten vor tem Getanten, tie Epige konnte durch den tichten Borbang rennen, ten fie rot bie Wahrheit und ihre Thaten gezogen und tem Bolfe tann beites in nachter Gestalt gesach.

Und einen gangen Lag lang zogerte man in ter Burg, unt abermals begann bas Rafeln unt Teiliden, es war vielleicht ioon auch die Reue über bas Gegebene eingetreten.

Dem Bolte wart aber tas Bitten balt leit, unt abermals begann man zu fortern. Jest waren bereits tie Gemuther Aller entjündet, jest hatte fich tas heilige Teuer felbst ter soust Starrfien bemächtigt, und man sah Greise mit zitternten hanten bas geladene Gewehr halten, man sah Grautöpfe tahereilen, ihr altes Schwert, tas ein halbes Jahrhuntert vielleicht rostent in dem Wintel gelegen, umschallen, und: Sturm auf bie Burg! war die Losung.

Die Colonnen bildeten fich breit über bie ganzen Straffen, bie Legion überall voran, und gebrangt, Mann an Mann, zog man gegen die Burg, fest bereit vor ihr zu sterben ober in fie stegend einzuziehen.

Die Aufregung mar aufs Sochfte gestiegen, es war bies ber Siedpunkt ber Revolution.

Es begann bereits bunkel zu werben und noch war die Entscheibung nicht gewiß. Gerüchte ber Bewilligung burchzogen zwar die Reihen, aber man konnte fle nicht glauben, man forderte fle "schwarz auf weiß", benn wirklich war nichts Bestimmtes noch erschienen.

Und vorrückten die Colonnen im Sturm gegen die Burg, aus allen Straffen zogen fich die Maffen immer bichter zusammen — noch wenige Minuten und der Todeskampf hatte begonnen.

Da, als die Maffen schon nabe waren, theilten fich bie

Mauern ber Grenatiere und hervorgesprengt tamen herolde gu-Pferte, wehent mit weißen Tuchern, unt riefen laut ten tafferlichen Erlag: Preffreibeit und Nationalgarde bewilligt!

Die Rationalgarde war bereits ohne Bewilligung entftunden, tenn bie Besatungen ber Zenghauser konnten bie andrangenden Massen nicht zurud balten, und so hatte Seber eine Baffe begehrt und erhalten, ber eine tragen konnte.

Die Friedensbotichaft ward mit Jandzen begrüßt und abermals schimmerten bie Fenfter von ben Frendenlichtern und abermals durchwogte bie Straffen eine jubelnde Bevollerung, welche "hoch ber Raifer! hoch bie Studenten!" riefen; benn abermals war es die Universität, die Aula, der man die Errungenichaft zu verbanken batte.

Doch auch die Legion wollte fic bankbar bezeugen, und beeilte fich jeder Aufforderung jum Schutze bes Eigenthums, bei Staats ober ber Burger, schleunigst nachzukommen, und wandert selbst Stunden weit, um dies zu thun.

Besonders zahlreich waren die Aufforderungen biefen Abend und die gange Legion gerftreute fich außerhalb ber Stadt.

Bwei Tage und die zweite Nacht hatte man sich bereits ohne Unterbrechung bem Dienste des Baterlandes, selbst mit den größten Entbehrungen, mit Auswand aller Kräste hingegeben. Aber der Genuß des Sieges, die hoffnung auf neue Siege beleht und erstarkte. Die Nacht ward der Jugend zum Tage. Aber die Machtsaber wollten die schwarzen Fittige der Nacht zum Deckmantel ihrer schwarzen Ihaten benugen. Statt des volksseindlichen und verhöhnten Albrecht, wurde Fürst Windisch grät zum Commandanten der Stadt ernannt, und die erste That diese Edlen war, daß er die Stadt in — Belagerungszustand erklären wollte. — Dies war das Borhaben des herrn Wins dischen an 14. März.

" Früh zeigt fich was einft Großes werben foll!!"

Die Bevölkerung war wachfam genug um nicht bei Tage erft von biefer Kunde fich überrafchen laffen, man erfah bie in ber Racht angehefteten Blacate bes neuen Commandanten, und zerfeht, zerriffen, angespieen wurden fie in ben Koth getreten.

Die wenigen Burudgebliebenen in ber Mula maren entfest

bei der Rachricht; Alles stand auf dem Spiele! Die Thore sollten geschlossen, die Basteien mit Kanonen besäet werden, und wenn die Jugend herankommt mit ihren Wassen, sollten ihnen dieselben gewommen werden, und wenn sie sich widersetze, auch das Lebon dazu. Das war der humane Plan des "Fürsten", das war die erste That desselben in den ersten Tagen der jungen Freiheit. Dedlos Herz, o Zartgefühl; o Liebenswürdigkeit — o Alba des 18. Jahrhunderts!

Die Aufrogung in ber Anla war ungeheuer, felbst bie Bürger, die sich ber Bube hingegeben hatten, stürzten bewaffnet aus den Saufern zur Aula, und von hier aus wurden eilends Boten rach allen Michtungen geschickt, um die verrathene Jugend herbeispholen, noch ehe der scheußliche Verrath seine Zähne und Alauen in ihr Bleisch hact.

Durum hatte man also heute Alle zum Schute nach Außen rufgeboten? Brab! gut ausgedacht, ihr herren — ihr habt von Metternich gelernt, und wollt jett die andern Metterniche fein.

Alle Wachtpoften wolche die überraschende Rachricht erhielten, beachen eilends auf, und im Sturmschritt marschirte man in die Stadt, sollte man auch den Eingang durch Leichen erzwingen, sollte auch jest der erfte Moment des ernsten und schauerlichen Kampfes fein.

Noch fand man die Thore offen, noch war der Einzug möglich, benn noch fühlten Gerzen in der Burg menschlicher und beffer als die des Geren Windischgratz, und noch ward er verhindert sich in voller erhabener Größe zu zeigen.

D es follte ibm noch gelingen und leiber nur zu gut! -

Die Backel bes Aufsuhrs ward neuerdings in die Bevoltenung geschleubert. Man erkannte es, die herren wollten die weiße Binde, die fie als Friedenszeichen aufzusteden felbst geboten, jur Lüge machen, und das Roth des Blutes hinzugefellen, so recht einen Triumph der öfterreichischen Farben feiern.

Satte man body gestern Abend schon, als es ben Sturm gegen bie Burg galt, das Weiß von bem Both geriffen, gesaßt unf Blut; aber die Gouren kamen sanst und baten um die Milise webe bes Friedens und bev Unschuld — man hatte sie wieder ans genommen. Und jetzt biesen Beweis bes aufrichtigen Willous?!—
In diese Aufregung siel ein enquinkender Regen nach bremmender

Sonnenhige, das Wort des Kaisers, das er gesagt haben soll: Ich lasse auf meine Biener nicht schießen! Das besämftigte, das gab neuen Muth und nur noch mehr Jorn gegen die Umgebung, gegen jene Clique, welche später unter dem Ehrennahmen der Camarilla einen so herrlichen Ruf und Wirkungstreis erhalten sollte.

: 1

Ż.

-

c

: 4

4

: 3

- 2

œi

77

ch

275

-

2

: 1

22

Ū

1

re

1

교

ą٥

3

ij٤

á

1

21

Noch gelang es ben Burgern und ben Führern ber Universität in die Rahe bes Raifers zu fommen, und fie ftellten ben wahren Sachverhalt bar, sie überbrachten die Bunsche bes Bolles, bas nicht mehr um jede einzelne Freiheit petiren wollte, sonbern die Bunfche zusammenfaßte in bem einen Borte: Conftitution.

Erzherzog Stephan, Statthalter von Ungarn, war auch noch bes Morgens angelangt, um die Kunde zu bringen, daß Ungam fich erhoben um seine Freiheiten zu verlangen, gleich seinen Brübern in Wien, und mit ihnen gemeinsam nach einem Biele pringen.

Den vielseitigen Bitten, ber Kaiser möge seinem Bolle stiggeigen, um die Beweise seiner Liebe entgegenzunehmen und die Belehrung zu schöpfen, daß durch die Freiheit sein Ahron mu noch gesicherter sei, gab Ferdinand I. endlich nach, er durchsuhr an diesem Tage unter Jubel die Stadt. Die Folge von Allem war, daß er endlich Mittwoch am 18. März die Constitution ertbeilte.

Wir können über die Festlichkeiten, über den Jubel, üben Laumel der Bevölkerung hinwegeilen, sie verstehen sich von selbst, und die kleinste Phantasie ist groß genug sich das auszumalen, sie darf nur denken, das alte Oesterreich am 13. Marz... und ein constitutionelles am 15... drei Lage, eine so kurze Spanne, und ein so großer Weg zum Licht, Nacht und Lag, Fesseln und Rosen, Schirling und belebender Wein — Sille und Himmel!

Nicht bürfen wir auch erst bas Maag ber Liebe messen, bas ber Universität, ber Aula, gespendet wurde; waren die Blumen blühend, die der Jugend zugeworfen wurden, ja die wie ein Rogen beinah fortwährend auf sie strömten, so waren doch die Blumen, die in Aller Gerzen für sie keimten, blühender, prächtiger, bustwoller und zahlreicher als alle anderen.

Beft wurzelten biefe Blumen und fie wurzeln noch, tros

allen Sturmen; - auf fumpfigem Boben tonnen freilich teine Blumen feimen.

Mit dem Acte, als die Constitution verkündet wurde, war die Revolution beendet. Wir wollen nicht eine Chronit der einzelnen Scenen liefern, der Danksaungen und so fort, und können, wenn wir nur noch erwähnen, daß Freitag den 17. das Leichenbegängniß der Gefallenen, worunter Student Spizer, war, und daß dann erst, also nach 5 Tagen die Legion die Wassen aus der hand legte, die sie mit wahrhaft riefiger Anstrengung Tag und Nacht ununterbrochen im Dienste des Baterlandes getragen, zur Uebersicht, zur Kritik der ganzen Revolution übergehen, die zur Beleuchtung der kommenden Vorfallenheiten wesentlich nothswendig ist.

Ueberfeben wir die Marzrevolution, fo tragt fie, trot ber Entschiedenheit bes Willens von Seiten der Bevöllerung und ber Kampen, boch bas volle Geprage der Halbheit an fich.

Wäre Metternich nicht fo weit hinter ber Zeit zurückgeblieben, hatte er sich bazu verstanden, nur einen Schritt vorwärts zu gehen, und ber Vernunft, ber Bilbung einen Theil ihrer Anforderungen zuzugestehen, Oesterreichs Regierung hätte im März nicht solche Beschämung erleben, sich nicht so vor dem Sturme, den sie selbst herausbeschworen, beugen muffen.

Der Liberalismus hatte seine Anhänger nicht nur im Bolte, er hatte sie auch in ben sogenannten höhern Regionen, man gestand sich hier selbst zu: "ber Mann ist zu hart." Aber nur in seinem eigenen Innern getraute man sich einen solchen Sedanken zu beherbergen, oder höchstens seinem Busenfreunde ihn mitzuteilen. Einmal unborsichtig ausgesprochen, hatte der Neid, die Augendienerei, die Späherei, die ihre Ohren und Wertzeuge überall ausstrecken, ihn schon ausgeschnappt; und dem "Nächtigen" hinterbracht, war er genügend, um dem Manne, der ihn hegte, ein halt auf seiner Bahn, und war sie die diplomatisch glänzendste, zuzurusen, wenn nicht gar ihn noch zurückzudrängen und zu züchstigen.

Die fetten Bfrunden, für die Detternich forgte, waren eine gute Affecurang gegen jede Freifinnigfelt, und die Stufen-leiter zu biefer Feiftheit forgte, bag Jeber auf ber betretenen Bahn vorwarts brangte.

Der machtige, ber beneibete, ber an hofe ... verhafes ! Retternich! — Ja, ja, ftaunet nur, ber am hofe und bei allen : Burftenbienern verhafte Metternich! — Das ift ber Schluffel

gur gelungenen Margrebolution.

Metternich, so machtig er war, hatte eben seine größten und geheimsten Feinde bei den Machtigen. Bir haben früher angedeutet, daß wir ahnen können, welche Kräfte am 12. und 13. März im Innern der — Burg thätig waren, und kommen nun darauf zurud. Es waren die Kräfte der kaiferlichen Berwandtschaft, der Familie selbst, vorzüglich der Erzherzogin Sophie und des Erzberzogs Isbann.

Erftere herrschfüchtig, stolz in ihrem Bewußtsein, und im hindid auf ihre angeborene Größe als Prinzessin von Baiem, konnte und mochte es seit lange nicht mehr ertragen, daß ein Mann sich stolz und schroff ihrem Willen, ihren Launen entgegenstellte; ein Mann, ber an Geburtsadel weit ihr zurückland, ihr, der eigentlichen Thronfolgerin; ein Mann, der keine Berechtigung mit sich brachte, als das Testament Franzens, und keine anderen Chancen hatte, als die Gewohnheit und Gutmuthigkeit des Kaisers, der umstrickt ward mit dem verworrensten Gewebe.

Selbst auf die Erziehung ber Kinder, selbst auf die erften Geisteskeime ber Spröglinge bes hofes, übte bieser Mann Ginfing aus; und ba ift es wohl leicht erklärlich, daß bas Gefühl ber Mutter oft schroff entgegentritt, daß Feinde entstehen mußten.

Johann, berfelbe Johann, welcher ber Reigung feines herzens folgend mit einem burgerlichen Mädchen aus Steiermart fich verband, und badurch felbst jahrelang unter bem Einflusse Metternichs vom hofe verbannt warb, biefer Johann tonnte nicht ber Freund Metternichs fein.

Rechnen wir nun noch hinzu ben allenfallsigen Grab ber Altliberalität bei ber Ersten, und die Gutmuthigkeit bei bem Letten, bie schon längst ben Bitten, die ihm so häusig, durch seinen Umgang mit dem Bolke, zu Ohren kamen, nachgegegeben hätte, und wir haben Elemente genug, die gegen Metternich am Hofe wirkten. — Und selbst bei dem ganzen Gefolge herrschte bis auf einige Alte, Berknöcherte, eine Art Liberalismus, er war dem Systeme Metternichs um einen Schritt voraus. Dieser Liberalismus ging gerade so weit, als die Sicherheit der Stellung ging.

A Company of the Comp

s heißt, so weit, daß es felbst bei ben neuen Formen noch wer möglich war, die alte Stellung, nur in etwas veränderter rem, zu behalten. So flagten die Censoren am meisten über t Censur, weil ihre Berantwortung eine ungeheure, weil die dwierigkeiten ihres Amtes unendliche waren, und baten selbst u Erleichterung; als sie aber von Preffreiheit hörten, jugen fie entsett die Sande überm Kopf zusammen.

So war es auch am hofe, so war es mit allen Altliberalen. ir Shstem ging einen Schritt bem alten, bisher üblichen, vorst, und ste kampsten gegen dasselbe. Das Bolk hielt sie badurch ir Freiheitskämpser. Nun kam ber Sturm ber Zeit, nun kam e Aragweite bes Geistes, bas Bolk ging nicht mehr, bas Bolk ilte, bas Bolk übersprang im raschen Lauf bas Ziel, bas sich ese Ranner gesetzt hatten, und nun standen sie da und schauten bie Beite, sahen und sahen, verstanden die Zeit nicht, verweden das Bolk nicht, glaubten, der Aunkt auf dem sie stehen, i der der Freiheit, und jener, auf welchem sich das Bolk besinde, i der der Anarchie.

Daher kam es, daß all' die Liberalen vor dem März die leactionare nach dem März waren, daher kam es, daß Männer, e souft die äußerste Linke repräsentirten, durch die Wendung T Dinge zur äußersten Rechten wurden, daß all' die früheren postel der Freiheit, auf Ministerbanke und Prästdentenstühle gesoon, nach und nach, allmälig herunterstelen und wechselten wie Wölkchen vor der Sonne, bis ihr ganzes Geer zu Ende, und freirograd erkannt war.

All' jene Kampfer und helben, fie ftritten nur für fich, fie ollten bie einzelnen Metterniche in ben Staaten fturzen, um felbst letterniche ihres Systemes zu werden, und als bas Wolf nach siem Sturze sich um entichiedenere Kräfte, um andere, zeitgetiere Männer umfah, da fahen fie sich überholt, verdrängt; fie ier wollten bie Zeit, das Wolf zu fich zurückführen, und so weben fie — zur Reaction.

So nutten fich balb die Rrafte in ben einzelnen Staaten ib in Defterreich ab, so wurden Spe und Endlicher, die efteierten im Marz, schon Verrather an der Legion im Mai; so arbe Montecucoli, ber freifinnige Prafibent der Stande im Arz, der verhafte Anechter Italiens im Juli, nachdem er schon

im Rai der drohenden Bolksjustiz in Wien weichen mußte; so it Abte Colloredo, den die Legion mit Liebe zu ihrem Commandanten ernannte, ipater, und bald darauf, Verrath an ihr selbst; so wurde die "freisinnige" Sophie, die ihrem Sohne den Thron in nur sester stellen wollte, und nur aus diesem Egoismus für Wien wirkte, spater die größte Freundin der Slaven und die erbid tertste Feindin der Wiener; so förderte der als freisinnig vergestette, auf den Ministerstuhl gehobene Villers dorf bald ein misserables Presses und eine noch ärgere octropirte Versassung an's Lageslicht; so verlor der vor seiner Reichsverweserschaft von gang derweser die Liebe Deutschlands — und so bilbeten sich die Rossverweser die Liebe Deutschlands — und so bilbeten sich die Rossverweser die Liebe Deutschlands — und so bilbeten sich die Rossverweser die Liebe Deutschlands — und so bilbeten sich die Rossverweser, die Welker's, die Bassermann's, die Binde's, die Schmerlinge und andere "Gott sei bei uns!"

Der Altliberalismus war mithin ber Krebsschaben ber Margerevolutionen überhaupt, und das "Gefühl" noch der besondere z ber österreichischen Märzrevolution. Sie trug vollständig das Gepräge der Halbheit — sie war mehr eine Revolution des Willens als der That, beinahe Alles wurde gewährt, ohne Kampf, mit Sentimentalität, und so kam es, daß die Constitution mehr ein Geschenk der Gnade, als eine Eroberung, mehr eine Gunst, eine Großmuthsgabe, als eine Errungenschaft war.

Dies war es auch, was später die Burgeviffe reactionarer machte, fle faßte Liebe zu den freiwilligen Spendern und wahrte sie als Quellen alles Guten.

D hatten sie sich nur im Marz geweigert, all' die Rachthaber, hatten sie die Buth des Boltes, die damals in voller Blüthe stand, nur an sich herankommen lassen, wären sie nur den Kampf eingegangen mit ihren erschreckten, verzagten, damals undeholsenen und seigen Söldnern; wären sie! — mit einem Schlage wär's zu Ende gewesen! nicht hundert Kämpfe hätten Deutschland zu durchwühlen gebraucht, nicht an hundert Orten und an allerlei Tagen hätte man ferner mussen um Einzelnes kämpfen. — Rasch wäre die Ansputation geschehen, mit scharfem und sicherem Resser, das Bolk wäre gesundet, krästig und stark aus's Neue geworden!

So aber ftanben bie Fürften feige und zaghaft, unentichloffen, fie trauten fich taum Etwas, und wenn bies: auch nur hal-

The same

es, zu thun. Nur so viel Berftand behielten fie in ber Berwirung, bas was die Furcht ihnen erpreßt, was die Angst ihnen usgetrieben, als Geschenk des freien Willens, als Gabe on der Großmuth des Gerzens kommend, auszugeben,

Daran frankelte die Revolution, und noch mehr an der Unlarheit des Bolkes felbst. Es hatte damals nur sein Gefühl, ein Gefühl des Unwillens gegen das Schlechte im Allgemeinen, and sein Gefühl für das Gute, ebenso im Allgemeinen; es hatte die Ueberlegtheit, das klare Bewußtsein des Verstandes nicht, der sich nicht mit Phrasen, nicht mit Schaum, sondern nur mit greifbaren, wahrhaften, reellen Dingen, nicht mit blosen umsassenden und umhüllenden Ausbrücken, sondern mit bestimmten Einzelnheiten begnügt.

Das war auch ber Fehler ber Legion, die erst in der Revolution für die Revolution lernen mußte, die sich mit der allgemeinen Phrase, mit der klingenden, aber verfälschten, kupserhaltigen Münze "Constitution" begnügte, und darum die halbe Revolution durch andere kleine aussticken, ausbessern und erganzen mußte, auch auszubessern und zu erganzen suchte.

Bir übergehen die Festtage, die nun der Revolution in der Universität folgten, die Fackelzüge aller Nationen, die ihr huldigend gebracht wurden, wie Italiener, Czeche, Bole, Serbe, Ungar, ja selbst Frankreich ihr zujauchzten und zujubelten, wie jede Universität, von Fern und Nah, kam, zu danken und warm die Sand zu drücken, wie gespendete Fahne sich an gespendete Fahne seihte, wie kein Ort zu klein und kein Aristokrat (die Metternichs in spe) zu groß war, um nicht auf den Altar der Universität sein Geschent zu legen, wir übergehen diese Jubelrauschtage der österreichischen Monarchie, in dem jest jeder Fleck ein Eden schien, und wenden und gleich an die Fosgen der Heck ein Eden schien, und wenden und gleich an die Fosgen der Halbheit der ersten Resolution, an die Materialien zu einer zweiten.

Das Preggefet, bas bie Regierung icon am 1. April als Somalbe ihres neuen Frühlings ausstliegen ließ, gebort sogleich bierber.

Bevor wir aber barauf zu sprechen kommen, muffen wir noch eines wichtigen Umstandes in der Zwischenzeit erwähnen — es ift bas beutsche Streben der Legion. Die ersten Tage der Freiheit benutte sie, um das Bolk auf seine wahre Seimath,

auf Deutschland aufmerksam zu machen; die Aula war Zeuge ber feurigsten und tiefgefühltesten Reben für die langentbehrte Beimath, und von hier aus zog das Lied: "Was ist des beutschen Vaterland?" brausend durch ganz Wien und Oesterreich, dasselbe Lied, mit bessen Worten so viele junge Kämpser später auf den Barricaben, im October, verbluteten und in ein anderes Baterland gingen. Die Legion schmüdte sich mit den deutschen Farben, die das Bolk früher kaum noch gesehen, und zog auf dem alten Stephansbom die erste deutsche Riesensahne unter Jubel des Bolkes auf — dieselbe, die dann Croaten mit der schwarzgelben Todessahne wechselten.

Die Legion predigte bem Bolfe vom Anschluffe an Deutschland, und die tuchtigften Kampen Defterreiche in Frankfurt, fle find aus ber Aula bervorgegangen.

Am 29. März forberte bas neue Ministerium die Studenschaft zur Bahl eines Comitées für ihre Interessen auf, und am 30. begrüßte zum ersten Male ein constitutioneller Unterrichtsminister F. v. Somaruga die Aula. (Er ging als Altliberaler bald zu Grunde.) Am 1. April erfolgte schon ein Presgeset, Das neue Ministerium hatte es, als erste Schwalbe, ausgesendet, und es war wirklich eine vollständige Geburt des Altliberalismus. Cautionen, Nechtsanwälte, machthabende Gerichtsprässdenten, Beschränfungen z. standen in schönster Blüthe dabet. In die Universtät wurden mehrere Exemplare gebracht, und die Aufregung, die entstand, war eine ungeheure. Man sah abermals die Freiheit beschränft, man erkannte gleich bei dem ersten Gesehe, welche Künste gebraucht werden sollen, um die volle Freiheit zu nehmen und eine halbe einzussühren; — das Prefgeset sollte verbrannt werden!

Da fturzte Spe auf die Tribune und suchte es zu rechtfertigen, er nahm es in Schutz, er hatte baran mitgearbeitet. Das war die erste Bunde, die er sich selbst schlug; ber noch vor wenigen Tagen vergötterte Professor wurde ausgezischt. Auhne, scharsstinnige Redner traten ihm entgegen, Gistra und Schuselfa machten Opposition, der Brosessor unterlag, er hatte Mühe, nur ein Wort sprechen zu dürsen, und das Presgeses wurde seierlicht auf dem Universitätsplase verbrannt.

Dies war ber erfte Act einer neuen und Bufat-Revolution,



gen ein Ministerium, welches täglich ein ober bas andere Mitled wechfelte, und im Allgemeinen keineswegs ben Anforderungen tsprach, die man nach dem Marz zu machen gewohnt, zu machen

rectiat war.

Die Aula, indem fle abermals tubn gegen die Regierung iftrat, wie vormals gegen bie alte, gewann nur noch mehr bie pmpathie bes Bolfes, und fortan erkannte man in ihr ben Analt des Boltes, ja machte das Bolt sie felbst zu seinem Anwalt. an brauchte nur eine Stunde in ben Sallen ber Univerfitat wefen zu fein, um zu erftaunen, was bon ben Stubenten gerbert wurde, und was fle leifteten. Bon Fern und Rah piltten bie Landleute herbei, ber Eine, um fich zu beschweren igen langerlittenen Unrechts, ber Unbere, um ju bitten, man dae bie Dorftprannen bestrafen; die Regierung forderte Unteritung ihrer Magregeln von ben Studenten; alte Brozeffe wurn von ben Burgern und Landleuten berbeigeschleppt, Die "lieben indenten " follten fle foblichten; die Armuth tam und bat, man oge ihr helfen, ober fle befürworten; ja felbft Familienzwifte arben bor bie Stubenten gebracht, und bie Stubenten follten folichten. - Die grme Wittme, mit ihren hungernben Rinrn, fie trat heran, thranenden Auges, und bat um Brot; ber deburftige unverftandige Bauer, ber ben langgenahrten Sag gen feinen Amtmann endlich ftillen wollte, fam heran und ollte Bilfe, wollte Rache; bie alte Matrone, ber ihre einzige tibe, ihr Sohn, genommen werden follte jum Rriege, fie tam erber und rang bie Bande und bat, die Studenten follten helfen. . Und bie Stubenten balfen! Nicht blos einmal gingen brelange Reinde von bem Forum ber Studenten weg, Arm in rm, jauchzend und jubelnd, bie Stubenten hatten ibren fabrengen Brogef in einer halben Stunde gur Bufriebenheit gefchlichtet - fle liefen bie Stubenten boch leben! - Und Sunberte n Gebeten fliegen gewiß zum himmel empor fur bie Aula, ngen boch alle Wittmen, alle Baifen getroftet, berathen, wo öglich unterftust, von bannen - und wurden ja felbft bie archen, Die fich wegen Brugeleien im Cheleben zu befdweren men (ift oft gefchehen), burch Bermittelung ber Studenten, fcbn ber Universität gart wie bie Tauben!! -

state in diesen Tagen — ste war Alles, Anwalt, Regierung, Armeninstitut, Richter und Gerichtsbiener. Ihr ehrlicher, geraber Sinn half überall. Der Arbeiter schiakte seinen ersparten Pfennig gar oft beshalb auf die "Aula," und der Bedrückte brohte gar oft seinem Bedrücker: "Ich werde es den Studenten erzählen!" und half sich dadurch. — So wie man die Kinder jest schreckt mit dem Ruse "Der Heder kommt!" so konnte man das ganze Heer der Beamten und Kanzleitvrannen, diesen Ameisenhausen von Metternichs, erzittern machen mit dem Ruse "die Studenten!" Diese waren die Garantien für Recht und Breiheit, sie waren das beste Racheschwert gegen Elende und Kinsterlinge, sie waren die treuen Verbündeten unterdrückter Einzelnstämme im Gesammtstaate — kamen doch selbst die Polen, um hier Abhilse zu suchen, wosür sich die Aula lange und energisch bemühte.

Konnte es da fehlen, daß die Sympathie festdauernd und begründet beim Bolke wurde, so wie andererseits bei dem Herr von Aristokraten und Lichtscheuen es der Haß und die Berwünsschung wurden? Sie sahen zitternd ihr Ende, und wollten, um dies hintanzuhalten, die Studentenschaft für sich opfern — daher die Reaction, die sich heranbildete.

Das Studentencomité, das zusammengesetzt wurde, arbeitete rüftig fort, und vereinigte sich noch betreffs der politischen Tagesfragen mit Mannern aus der Garde, welch vereinigter Ausschuß ben Namen "Centralcom ite" erhielt. Bon hier aus ging die Anregung zu einem Arbeiterministerium, zur hebung der Noth und herbeischaffung von Arbeit auf Staatstoften. Es hatten selbst die Behörden der Aula Fallen und Schlingen gelegt, indem sie oft hunderte von Arbeitern, welche Arbeit verlangten, zu "ihren lieben Studenten" schickten, denn diese "wären ja Alles", und "seien eigentlich durch ihr Tumultuiren schuld, daß handel und Gewerbe stocken und es keine Arbeit gabe".

Aber die Studenten forderten energisch, daß ber arme Mitburger, ber arbeiten will, auch Arbeit erhalte, um zu leben; und ber Staat, der hinter den Studenten bas Bolf sah — er aab Arbeit.

Solche Buge konnten nur dazu dienen bas Ansehen ber Aula zu mehren, und, ftatt fie zu fturgen, fie zu heben.



Die Aula vertrieb die Jesuiten, gegen die ein unauslöschlicher haß im Bolke loderte, und welche die treuesten Verbündeten
ber ehemaligen Regierung waren, die Aula stürzte Minister durch
großartige Katenmusten (Fiquelmont 3. Mai); und wenn ber "Friedliebende", der "Legale" hier auch Uebergriffe sieht — die Aula, die Studentenschaft, war der Ausbruck des Bolkswillens, und was sie ihat — dafür hatte sie die Spunpathie und die Bu-

stimmung des Volkes für fich.

Ein constituirter Staat müßte freilich solche "souveraine" handlungen mißbilligen, aber Ihr Alle, die Ihr von "Anarchie" und bergleichen Stichworten sprechet, bebenkt, ein Chaos lag vor, ein Gewirre, und dies klärt man in keinem Staate mit bloßen Borten, mit beschriebenen Papterstreisen, besonders wenn hemmende Kräste vorhanden sind. — Desterreich und die Aula, sie erkannten von Tag zu Tage mehr die Halbheit der Revolution, sie fühlten die Nothwendigkeit zu ergänzen, und ergänzten sie von Tag zu Tag. Die Revolution war permanent, sie trat nur nicht immersort mit dem Schwerte auf; — und wer will in Revolutionen die Grabesruhe fauler verwesender Staaten?

Der Beder icaumte - wer liebte ihn nicht,

wenn er auch manchesmal überfchaumt?

In all diesen Bewegungen stellte sich das Bewußtsein, was man eigentlich wolle, und verlangen solle, nur immer mehr und mehr heraus. Dieses Bewußtsein, dieses immer mehr und mehr hervortretende Element der Demokratie, das Desterreich früher nicht kannte, und für dessen Keststellung hauptsächlich gearbeitet wurde, kam nun bald in Constict mit der "altliberalen" Regierung, welche die losgelassenen Zügel so viel als möglich wieder in die Hand zu bekommen und straff anzuziehen verssuchte. Der erste derartige Versuch war eine octrohirte Constitution, welche dem Bolke am Geburtstage des Kaisers, am 25. April vorgelegt, und unter großer Kestlichkeit, bei der sogar der Hof mit deutschen Bandern erschien, verkündet wurde.

Ein glanzenderes Zeugnif der Geiftesarmuth, des Richtverftandniffes der Zeit, konnten fich das Ministerium und die gefammte Hofpartei nicht ausstellen. Zwei Kammern, die erste voller Prinzen und Fürsten auf lebenslänglich, die zweite voller Besteuerter, die im Gegensate zu den Prinzen, welche schwn zu 20 Jahren für klug genug gehalten wurden, 30 Jahre alt sein mußten, um für ebenso klug gehalten zu werden — bas Alles prangte im schönften Flor in dieser neuen "Constitution". Der juridisch politische Leseverein, ein Vorkämpser und Bundes-genosse der Aula im März, der aber seine "Altliberalität" schon beim Streite über Deutschland: "Bundes staat oder Staatenbund" bewies, indem er sich für Lezteres entschied und so zur Ersindung des bald populär gewordenen Wortes "Schwarzgelber" Anlaß gab, besackelzugte und bejubelte diese Constitution sogleich in der Nacht, während die Aula sie in reistiche Ueberlegung zog und von sich wies — mithin wieder einen Alisliberalen zu den Todten wark.

Die Constitution war nun das Thema der Aula, beffen ste fich in voller Kraft bemächtigte, und es wahrhaft glanzend durcharbeitete.

Die Verwerfung des Zweikammerspftems war allgemein, und gab hauptsächlich Anlaß, daß sich das Bolk auf die Discussionen der Aula endlich gegen die ganze octropirte Constitution erklärte, und daß das Verlangen nach einer souverainen constituirenden Kammer laut wurde.

Schon am 15. April war eine Bolksversammlung in bem berühmten, 12,000 Personen fassenden Obeon, welche besonders Dr. Schütte haranguirte, der seit März viel in Clubbs und manchesmal auf der Ausa sprach, und besonders durch Rückalt-losigseit gegen Windisch grät hervortrat, als man allgemein die Abdankung dieses Herrn verlangte. Schütte hatte damals eine Sturmpetition um Erlangung Einer Kammer beantragt, was in Wien eine ungeheure Aufregung zur Folge hatte, und wodurch die Polizei Anlaß nahm, ihn sogleich auszuweisen.

Der von Schütte und Andern damals gelegte Kern trug gute Früchte und schof immer mehr zur Saat empor. Das Studentencomité, in Vereinigung mit dem Gardenausschusse, hatte lange und reistlich über die Kammern berathen, mit dem Ministerium unterhandelt, dies wollte nicht nachgeben — da griff man zu dem guten Mittel, zur Riesenpetition!

Sie ward verfertigt und vorgelegt. Aber so wie jeber ftartere Drud nur ftarferen Gegenbrud hervorrief, so blieb nach ber Starrheit bes Ministeriums bas Boll nicht mehr bei Einem



stehen, man verlangte mehr: Entfernung bes Militars aus ber Stadt, Uebergabe ber Bosten an die Garde, und Errichtung eines Sicherheitsausschusses. Hauptsächlich bas Ministerium wirkte auf biese Verlangen, benn in seinem Gelüste bem Geiste der Zeit zu widerstehen, in seinem Willen irgend einen Anlaß zur Unterdrückung der immer fester sich gründenden Freiheit zu sinden, ließ es beinahe Nacht für Nacht plöglich Militar ausrücken und die Bälle der Stadt mit Kanonen besehen. Pillersdorf, den eigentlich die Aula auf den Ministerstuhl gehoben, und Latour, der damals schon im Ministerium saß, sie wirkten da vereint.

Rafregeln, wie die letztgenannten, erbitterten nur das Bolt und fteigerten die gereizte Stimmung aufs Sochste. Noch mehr fam aber der Unwille zum Ausbruch, als dieses Ministerium das "Centralcomité der Sarde und Studenten" auflösen wollte. Das Bolf hatte dieses in Kurze fennen und als Schutzmauer der Freiseit lieben gelernt; man wollte es ihm nun nehmen!

Der 15. Mai war ber Tag, an dem wieder ber Wille bes Bolkes, der Unmuth gegen das Ministerium laut wurden, er war der Tag einer vollständigen zweiten und stegreichen Revolution in Desterreich — 2 Monate nach der ersten, die Ergänzung!

Das Studentencomits, unter Borfitz bes Rediginers Goldmart, behandelte heftig die oben angeführten Fragen, die Betition war von 50,000 Unterschriften bereits begleitet, und die zusammengedrängte Renge in der Aula bejubelte Jeden, der für die Punkte der Betition sprach.

Das Ministerium, das um Bewilligung angegangen wurde, ichlug erst rund ab, und Latour brohte mit dem energischenten Widerstand. Die Aufregung in der Stadt stieg — — das Einschreiten des Militärs war jede Minute zu fürchten; da ersah die Legion die Gesahr — ihre Allarmtrommeln erschallten durch die Straßen, und in einer halben Stunde standen 40,000 Mann unter den Wassen, waren mehr als 10,000 Arbeiter mit Haden und Schauseln als Hilfstruppen herbeigezogen. Die Redner der Ausa haranguirten das Bolk auf den Straßen, und voranschritt die Deputation des Studentencomités, Goldmark an der Spize, die Legion und die Garde nach. So zog man zu dem Ministerium, die Wünssche des Bolkes zu realistren.

Das Ministerium befand fich in der Burg, und die Ruhn=

heit der Legion, die ihren Muth seit Marz nur noch fraftigte, trieb diese an, trop Wachen und Kanonen, in die Burg zu dringen, um dem Ministerium zu zeigen, daß hinter den Bittenden auch Jene stehen, die selbst mit ihrem Leben zu nehmen bereit istnd, was man ihnen nicht geben will, und was das Bolf zu

berlangen ein gutes Recht bat.

Das Ministerium wollte Ansangs nicht von seinem Brincipe weichen und einige ber Minister wollten sogar abbanken. Die Aufregung mehrte sich durch diese Nachricht immer mehr und mehr, Deputation auf Deputation wurde vom Bolke, das stets, Eine Rammer!" rief, nachgesendet, das Ministerium sah das Gefährliche der Lage ein, erkannte den Muth der Legion und Garde, die vor dem Misitär mit tropigen Wienen luden, es conferirte mit dem Gose und bis Abend war endlich der Kampf friedlich ausgekämpst — alle Punkte der Sturmpetition waren bewilligt.

Jubel burchtonte die Stadt — Defterreich hatte eine conftituirende Rammer, bas Bolf einen neuen Sieg errungen, und ber Kämpfer in erfter Reihe, war wieber die Legion, die

Aula.

Wahrhaftig, wenn Liebe und Enthustasmus für Wiens Jugend walteten — wer will sich ba wundern? Wer aber auch, wenn haß und Bosheit, wenn heimtude, Trug und Unterbrückungsgelüfte bei ber Reaction, bei ber hofpartei, bei ber Ca-

marilla andererfeits zur bochften Potenz fliegen?

Jest hatte Wien seine schönste, seine klarste und gelungenste Revolution gemacht. Jener Freudentaumel des Marz, der in dem Worte "Constitution" alles Gute, alles Edle und Gewünschte inbegriffen glaubte, hatte sich gelegt — der Ropf hatte über das herz den Sieg gewonnen, der Verstand über das Gefühl. Und der jugendliche Leichtmuth, er hatte dem männlichen Ernst Platz gemacht. — Dieser klare Ernst hatte auf das Rausch- und Flittergold einer bloßen vorläusig unbegrenzten "Constitution" hingewiesen, hatte gelehrt, daß eine "Constitution" auch ein überkleisterter Absolutismus sein kann, und einen solchen wollte eine Partei nun eigentlich in Desterreich einsühren. Der 15. Raiwar der Sieg der echten Volkselemente, der 13. Närz aber war eine Revolution, die den Hof befreite von einer absoluten Hersschaft ebenso gut wie das Bolk, und darum



virken beibe zusammen. Den Weg, den man aber dem Bolte ausschlöß, den kannten die Herren und Damen bei Hose wicht recht — sie glaubten, das Bolt werde sie abermals zu Wachtern besselben machen und nur so weit gehen, als sie es gestatten. Das wußten, das ahnten sie aber nicht, daß eine Kraft im Bolte wohne, daß der Geist und das Wissen in demselben lebe: dieser Weg beherberge an seinem Ende den Tempel der Bolts-Freiheit; und daß mit dieser Kraft, mit diesem Geist und Wissen das Bolt den Weg, den man ihm versperren wollte, vordringen, und sich ihn mit dem Schwerte bahnen werde.

Sie glaubten, das Wolk werde seinen mit dem Gisen aus tem Boben des Absolutismus herausgegrabenen Schat ihnen zu überwachen und ihm beliebig zuzumeffen geben — das wußten sie aber nicht, daß das Bolk, eisersüchtig auf seinen Schat, ein wahrer Renner beffelben, ihn selbst wahren und bewachen, und seinen obersten Beamten nur so viel zumessen wird, als ihm beliebt, als ihm gefällt, als es für nothwendig und seiner selbst ersprießlich halten wird. —

Und am 15. Rai machte fich bas Wolf zum vollständigen Befiger und Bachter bes Schapes: "Souveranität". Die Almoseniers für ben hof, die Schapmeister bes Bolfes: die geforderte constituirende Kammer ohne beschränkenden Census follte dies fein; — die Rollen wurden mithin vollständig gewechselt.

Darum war die 15. Mai-Revolution die flarfte, bie wichtigfte und gelungenfte — die eigentliche Erganjung und beffere, geläuterte Salfte ber Marzerhebung.

Die schlauen Mittampfer im Marz, Die Uriftofraten gu hofe, Die prachtig hinter ihren Schangen fochten, well es auch eine Befreiung in der Burg galt, — fle sahen nun, das der chemalige Camerad (bas Bolt) fühn werde, und ohne fle, welche führer sein wollten, in eine Schlacht gebe, die ihren Boben occupirt; und als sie das sahen, da desavouirten fle offen den solgsam geglaubten Mittampfer, und nun begann eine Schlacht im Geere — zwei Lager sonderten sich, der Rampf nahm seinen Anfang — drei Tage rüstete sich der Feind heimlich in feiner Burg — am 18ten kam der Operationsplan an's Licht —

wenige Tage, und bas Bolf fiegte (16. Mai) - um in einer anbern Schlacht, im October, leiber geschlagen zu werben.

Die ganzen Bewegungen ber Wiener benkwürdigen Tage von Anfang bis Ende, sie hängen innig zusammen; für den Denker wird es darin nichts Zufälliges geben, nur Entwickeltes, man muß sich nur bemühen, den rothen Faden zu sinden, man muß nur die Uebersicht zu gewinnen, das ganze Terrain zu überschauen suchen.

Und Alles was da folgte, vom Mai bis October, es läst sich ableiten von jenem Tage als die "Camarilla" ihren Scepter sich entwunden sah — als, wie gesagt, zwei Lager ent standen und die Operationsplane begannen; — auf der einen Seite Schlaubeit und Auck, auf der andern Ehrlichseit und Muth, eine Krast, die den Feind trozig herankommen ließ, sich ihm aber dann fühn entgegenstellte und kämpste; — leider, daß die Demokratie keinen Jesuitismus verträgt; hätte sie einen Grad davon, Krast mit Schlauheit verbunden, sie mußte siegen; — das ehrliche Bolt unterlag zulet!! —

Doch wir verlieren uns zu weit, es ist nothwendig, daß wir zum 15. Rai zurückehren. Der Sieg war vollendet, das Bolt hatte seinen Willen durchgeset, Gute und Furcht, oder auch Richtverständniß des zu Gebenden, hatten beim Raiser gewirkt, er gab es, die Zügel waren losgelaffen, das Kammerwesen mit Prinzen und Erbadel war vernichtet, das alte Schlf Aristofratie sah sich von dem kühnen Dampfer "Bolk" led gemacht, nun sollte es ganz versinken. — Da galt es eine schlaue Wendung; sie wurde gemacht — sehen wir die Folgen.

Die Concessionen des 15. Mai, die so wichtigen, wurden so rasch erwirkt, daß an einen Familienrath des Hoses, an eine geheime Kammer nicht zu denken ift. Zudem stand Billersdorf, der selbst surchtsame, schwache und confuse Minister, zu viel in unmittelbarer Verbindung mit dem Kaiser, als daß an ein Zwischenspiel zu denken ware, und so ist, wie gesagt, sest anzunehmen, daß latzerer, wie so ost, seine Unterschrift volons volons gab.

Die Concessionen waren nun einmal gemacht, bas Bolt befaß mithin Etwas, bas man ihm nur mit bem Schwerte batte rauben muffen.

Bie aber bem Bolle boch nehmen, was ein Raifer abm



seinen aufdrängenden Rath gegeben? Das war die Frage bei eben diesem aufdrängenden Rath. — Borerst that er, was jeder unehrliche Feind thut: verleumden, lästern! Es gab keine schändliche Lüge, keine erdenkliche Bosheit, die jene Partei nicht über die Aula, über die Studenten ausschüttete. Die Deputationen sollten mit brennenden Cigarren in das Zimmer des Kaisers gedrungen sein, ihm die Gewehrkolben vor die Füße gestoßen, und gerusen haben, er möge nur schnell machen, sie hätten keine Zeit! — Rach einer andern Berston hätte der Kaiser im Bette gelegen, sie hätten ihn aus demselben herausgerissen, ditto die Sewehrkolben vor die Füße gestoßen und gesagt: "Augenblicklich unterschreiben oder wir rusen die Republik aus! — und dergleichen Albernheiten mehr. Und die Führer hatten den Kaiser nicht einmal gesehen, sondern man war lediglich zur Burg gezogen, weil das Ministerium sich darin besand.

Die Lügen find wahrlich zu bumm und albern; was aber ware einer Reaction bumm und albern genug, um es nicht zu

glauben, wenn es bie Demofratie betrifft?

Dieses Gift war ausgesprizt, nun sollte noch Aergeres kommen. Die Camarilla machte bem Raiser begreislich, man hatte bein Kausrecht verletzt (als ob die Revolution sich erst im Borzimmer anmelden ließe), Bewassnete wären in die Burg gekommen, um ihn augenblicklich zu spießen, wenn er nicht nachgegeben hatte, und nun werde man noch Mehreres fordern, ja es sei der Plan ihn zu tädten da, die Republik solle ausgerusen werden — darum müsse er stiehen, schnell, eilends, ehe dieses geschieht, er müsse sich in die Arme der Provinzen retten, in das getreue, legitime Tirol, und durch die getreuen Provinzen das Rebellenvolk in Wien, die Studenten züchtigen.

Der Plan war wahrhaft teuslisch gut — er gelang beim Kaiser. Gines Abends, es war am 17., die Wiener gingen harmlos bereits ihren Geschäften nach, als ware seit einem Jahrhundert nichts Störendes vorgefallen (das ist die Eigenthümlichseit Wiens, daß selbst wenige Tage nach jeder Revolution die Spuren vollsommen verwischt waren, und die Stadt das heitere ungestörte Aussehen wie ehemals hatte), die Sonne schien recht freundlich, da fuhren mehrere Hoswagen mit dem Kaiser, der Erzherespin Sophie, den Prinzen, zum Phore hinaus, als gelte es,

wie so oft, eine Spazierfahrt, die bas Bolf gewohnt war, und um die es sich nicht weiter kummerte. —

Man legte fich ruhig, ungeftort, im Vollgenuffe ber erlangten Freiheit schwelgend, zu Bette; als aber ber Morgen bes 18. anbrach, als die Ersten die Strafe betraten, da hörten fie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr die Kunde geben: Der Kaifer ift fort, ber Kaifer ift fort, ber Raifer!

Nicht möglich! rief Alles und staunte, und konnte es kaum glauben; — boch es war so, benn bald bestätigte ein Erlaß ber Minister, ber Kaiser sei in ber Nacht ohne ihr Wissen abgereist, sie hätten zwar bereits abgebankt, boch sie fühlten jest die Pflicht provisorisch, bis zur Ernennung neuer Rathe, bas schwere Amt beizubehalten.

Ein peinliches nie geahntes Gefühl durchzog die Wiener Bevölkerung. Was man kaum zu träumen gewagt hätte, es war geschehen, wirklich und wahrhaftig, das Ministerium bestätigte es "schwarz auf weiß".

Der Raiser von Wien fort! Wien ohne Raiser! Wer nicht Wiener ift, wer nicht vollftanbig ben Charafter bes Wieners fennt, fann fich feinen vollständigen Begriff von bem Einbrude biefer Worte machen. - Raifer, Wien und Stephansthurm, find bem Wiener bisber fo ungertrennliche Begriffe gemefen, bağ er fich eber ben himmel ohne Sonne, als Wien ohne Raifer batte benten konnen. Doch es war gescheben, unwiderruflich jebe Faser seines Rorpers gitterte, jeber Blutstropfen feines Berzens fiebete. Betaubung war bie erfte Wirfung, einem Schlag aus beitern Boben aleich mar bas Bange; benn Wien batte fic bereits geflart, es war rubig, bie außerfte Grenze ber Beftrebungen war erreicht, die Aula, die Legion fab jest ein, daß ihre Diffion erfüllt sei und die der freigewählten Boltsvertreter beginne, fie batte es bereits auch offen ausgesprochen, und berieth barüber bie Universität zu fchließen, ihre fernere Aufgabe follte nun blos fein: wachen über bas Errungene, fein Vorwärtsbringen mehr. Und nun biefe Begenrevolution!

Die Stadt war ruhig, fie befag die Ruhe bes vor Schreden Starren; aber plötlich, um 8 Uhr, schallten die Trommeln heftig burch die Straffen, ganz Wien war in Bewegung, man rief die



Garbe zusammen - fich . . . . es ift mahrhaft jum Lachen . . . . vor ber republifanischen Bartei zu mahren.

Die Legion blidte bie Burger an, ob etwa fie die Republik entrufen wolle, und die Garde fah die Legion an, wenn der Roment kommen werde, in dem diese die Republik proclamirt.

Die Barteien warteten gegenseitig — es kam nichts; aber die Reaction hatte ihre Krallen ausgebreitet und das Gift überall hingetragen, selbst die Bürgerschaft sing zu glauben an, die Stubenten hätten den Kaiser mißhandelt, und bald war die überwiegende Meinung: die Legion habe den Kaiser vertrieben. — Es war der peinlichste Lag der Legion. Nicht jene Stunden waren die entsetzlichsten, in denen sie vor des Feindes Kanonen stand und jeden Augenblick die Brust Eines aus ihrer Mitte von den mörderischen Kugeln durchbohren sah, sondern jene des 18. Mai waren es, in denen ihr Schimpf und Lüge ins Angeskht geschleudert wurden.

Gebt der Legion ein republikanisch gesinntes Bürgerthum und augenblicklich ist sie bereit sich an die Spize des heiligen Kampses für die Republik zu stellen, das ist wahr, und das wird Riemand leugnen, weil es den Kopf und die Vernunst, die Bildung und das Recht verleugnen hieße; aber gegen eine Majorität des Volkes eine Versassung aufzwingen, einen Bürgerkrieg herbeirusen . . . es müßte in der Legion neben dem jugenblichen keuer nicht der mannliche Ernst und die Klarheit des Wollens gewaltet haben, die eben die Legion und die Aula ewig im Strablenglanze erscheinen lassen werden.

Augenblicklich erkannte sie bas Schwierige ihrer Lage — noch besselben Bormittags stellte sie sich unter bas gleiche Commando mit ber Garbe, unter ben Commandanten ber Stadt, und sie burchzog alle Richtungen, um Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. — Diese wurden auch nicht gestört; Alles ging ruhig seiner Wege — Wien war eine Republit, es hatte keinen Kaiser, ein Senat (bas Ministerium) waltete — die Camarilla hatte zum ersten Male Wien practisch gezeigt, daß eine Republik kein Raubstaat, sondern ein wohlgeordneter, vortresslicher sei; — wir danken der hochgeehrten Camarilla für die practische Durchssührung eines Lehrsatzes, den wir selbst klar zu machen uns so ost vergeblich bemübten. —

Die Reaction blubte jedoch, die Republikanerhafcherei beganti. = man fing Mehrere ein, die Rube und Ordnung ftiften wollten, = als falfche Geder; das Spiesburgerthum brangte fich hervor, Schimpf und Schande für die Legion "die das Unglad verschuldett," blubten.

Und es schmerzte fie so tief ber Undant, es wühlte so seine ber Gram in ihrem Gerzen, daß fie nahe daran war zu beschließen, = unter Vortragung einer schwarzen Fahne, schweigend die Sindt = zu verlassen, und nie wiederzukehren an einen Ort, wo Aufopferung mit Schmach belohnt wird.

Da ermannte sich ber eble Sinn ber Bevölkerung, er sah ein, woher das lebel gekommen war, er erkannte, wer den Kaifer vertrieben und entführt, er durchschaute den Plan, der die Jugend zu einer republikanischen Schilderhebung verführen sollte, um ste ganz vernichten und niederschmettern zu können, er sah, daß die Legion männlich, würdig gehandelt habe und nur das Gute wolle; denn ein Ruf von ihr und 20,000 Arbeiter wären gerüftet gestanden um ihren Willen zu vollführen, und die Legion hatte eben die Arbeiter gebeten, ihre Arbeit ungestört fortzusetzen. — Das Alles sah der echte Wiener Bürger ein; und 3 Tage nach dem misslungenen Streich der Camarilla, da prangten die Aufforderungen schon an allen Straßenecken, der helbenmüthigen Jugend Dank sür all' ihr Thun zu spenden, sie nicht aus Wien zu lassen, und ihr brüderlich zur Seite zu stehen bis in den Tob!

Die starre Eisbede war gebrochen, die Sonne brang wieder burch die Nebel; die Aula süllte sich von Gesandten der Garde, welche die begeistertsten Adressen überbrachten, Jubel und Bivats durchschallten wieder die still gewordenen Hallen, und den beutschen Sut, den man mit einer Art Beschämung 3 Tage lang trug, man schwang ihn wieder frei, und war stolz barauf, ihn bestedert auf dem Kopfe zu haben — er war wieder ein Ehrenzeichen!

Und unter ben Mangen bes "beutschen Baterlands" erstarfte wieber bie Partei, Wien war bemofratisch — bie Berren Bombelles"), Lazanski, Breuner 2c. 2c. und wie bie anbern Grafen alle heißen, sie speiten vergebens bas Gift und

The second second

<sup>\*)</sup> Ergieber bes jegigen Raifers Grang Jofeph I.

t formablichiten Bigen in ben Brommen auf. Bien buid mung, D troffete fich, es fina un un perfemeren. Die Stutenten aben wieber bie "lieben Studenten" unt Burger unt feiter beeilten fich, ihnen au beifen man erfannte ich, baff man fer Schuswehr ber Greiben est borren reburfe. Int ber irger nahm fogar bie Armen unter ben Sententen, bie burd bie wegungen ihren Erwerh ober ibre Buffuffe verlaren, nie Gieber t Ramilie in fein Cane, unt ber Arveiter madie mit Emfesunen in ben Augen ben Rrenter. ben er con fernem Tagefobn thebren fonnte, embebren mallen. Unt Der anne fim ben iften Schinne ind Angeficht geschlendern ber bie Babe nicht the mehinen wollen.

Und wie albern boch bie Genemarier var Mich niech, als t Moment noch bie Sinne Seinichte, 1.5 2 reumgen vor. Den ten bie Anla anminden, nicht in diefem aumitigen Augenblicke, in, fonbern ale tie Benen wieder erfarft rar ant bas Bolf uter fic batte, ba erft erlief ter Regermaebrantent Banto te pli (ber enlowal Erberale in Bar: um 25. in ber Racht ien Grlag: Die Legion fet aufzeloft unt babe fogleta e Baffen abgulegen, nachtem er in ter Racht nuner on bie Placate um Belagerungemiant undgegeben, welche bas inifierium aber untertrucke, und fo ten Ausbruch ber gragen nfregung bintanbielt.

Und Bater Colloreds ter tegtonecommantant, ber Lage por icon bie Anirrache ergeben lieg. , man toume ten beutiden nt nicht mehr mit Chren tragen", fam mit tem Geren Doutesepli bes 26. Morgens auf tie Untverficit und wollte bie lache ablofen unt entwaffnen. Die Lexion aber firbt und igibt fid nicht! unt als tie herren Brofeneren, Endlicher nb Ope (Mary - Rail) sur Rilitargemalt riethen nb fie felbit jur Univerfitat geleiteten, ta erftanten r bem Militar tie Barricaten - tie erften Barricaen in Defterreid, in Bien!

Das Militar wart von ter Univerfitat vertrangt. Stuble und ante wurten jur fichern Daner geftaltet, tie Allarmirommeln ichallten, und wer fur bie Freiheit tampfen wollte tam berbei e Barricaten muchien aus ter Erte; man gabite in Bien 180

i jenem Sage.

Das Militär hatte im Momente als die Entwaffnung geschehen sollte, alle Stadtthore gesperrt; aber als die Arbeiter, als die Bürger der Borstädte, als die Asademiker, die in denselben wohnten, und den teuflischen Act nicht ahnten, ersuhren, daß man die Borhut der Freiheitsarmee, daß man die fühne Jugend, ihre Brüder, entwaffnen wolle — da sammelte sich Alles, Arbeiter mit ihren Werkzeugen, die Garde mit ihren Wasfen, und die so wohl zu 10,000 Angewachsenen drangen in die Stadt. Beim ersten Schuß, der darinnen unvorsichtig von einem Soldaten siel und einen Bürger tödtete, waren die Thore (zuerst das Rothethurmthor) gesprengt, und die Armee des Bolkes zog jubelnd ein.

Barricaben bis zum erften Stockwerfe erhoben fich, Greife, Rinber und Weiber trugen Steine, Sand und Balten berbei, Alles was Sanbe hatte, regte fich, bie aus ber Erbe geriffenen Pflafterfteine murben bis in bie letten Stodwerfe getragen, bit Benfter Damit bis gur Balfte ausgefüllt (bie Biener nannten fie fcerghaft bie neuen Blumentopfe) und mitten burch ftarrten bie gelabenen, Tob brobenben Läufe. Weiber machten Batronen und aupften Charpie, fledeten Baffer und hielten Steine bereit, fein Blutetropfen follte ungeracht bleiben, und fein Freiheitsmörder ungeftraft! - Barricaben in Bien! In jenen Stragen, welche fonft ber unbeschränfte Tummelplat ber berrichaftlichen Caroffen waren, benen Jeber weichen mufite? Barricaben! bie angefaunte Wehr jenes muthigen berrlichen Boltes in Frankreich — Barricaben, jenes Etwas, bas langft jebe Phantaffe, angeregt durch die fühnen Thaten in jenem großen Paris, zu erschauen lechzte — Barricaden nun in Wahrheit in Wien, errichtet von einer Jugend, ber blos die Freiheitsbegeisterung im Augenblicke ber Gefahr bas Errichten lebrte?

Wer kann es leugnen — das Aussehen einer Barricade hat etwas Geniales — sie selbst scheint uns in ihrer unförmigen Form ein Wesen, das sich trozig fühn in den Weg wirst; und der Kämpfer auf dem von Stein und Holz sonderbar gestalteten Volksthron hat etwas doppelt Muthiges und Stolzes. Es liegt ein Etwas in dem Wesen der Barricade, das anregt, begeistert, fühn macht; und im Bewundern für eine so kühne Jugend, im Anblick der stolzen sichern Wehr, erstarkte und erwachte der Ruth zu kämpfen — die Tausende waren bald bereit dazu! Sollte man



die fühnen Jünglinge waffenlos machen, ober sie morben laffen' damit im Augenblide der Roth die todesmuthigsten Kämpfer sehlen? Rein! rief es Jedem im Innern, und es war ein erhabener, herrlicher Anblick, wie die ganze Garde, wie die Arbeiter mit ihren Wassen, Schlosser und Maschinenbauer mit Eisenstangen, die sie eilends an der Esse zugespitzt, herankamen, mit dem Todesmuth im Blicke, am hute oder an der Kappe den Zettel: "Für die akademische Legion!" Sie raisonirten einsach: Nimmt man und setzt die Garde, und wer garantirt uns dann unsere Freiheit? Wir stehen und fallen mit der Legion!

Und fie standen mit der Legion! Die Arbeiter waren die würdigen Cameraden jeder Garbe, jeder Legion! An jenem Tage entstand das historisch gewordene "Heilig ist das Eigenthum!" das sie mit schlechter Orthographie, aber mit dem besten herzen auf alle Thüren schrieben. Und heilig hielten sie auch jeden Bestitz; wer kann das Gegentheil behaupten? Lagen nicht die Schätze reicher Waarendepots vor ihnen, waren nicht sie allein oft Wachter des werthvollsten Eigenthumes, sie, dieselben, die an jenem Tage nichts zu effen hatten? Und doch: keine hand frevelte, kein Gewissen ward belastet; das Proletariat hat am 26. Mai auch einen Sieg geseiert, einen moralischen, und die Legion hat es glänzend bewiesen, daß die rohe Krast, zum Edlen hingeleitet, auch Ebles wirkt.

Füfter, ber Brof. ber Religion an ber Wiener Universität, ehemaliger Klostergeistlicher, ber seit Marz als Felbpater in die Legion getreten, hat sich um die Lage des Mai besonders verdient gemacht. Er harrte aus und schwor es, selbst mit auf der Barricade zu sierben, er ermunterte, tröstete, belebte den Ruth durch kräftige Worte und erhielt die Arbeiter auf dem Wege, ben sie glänzend betreten.

Füfter ift eine eigenthumliche Natur, ein moberner Abraham à Santa Clara, nicht lange wählig in ben Worten, aber fraftig, humoristisch, und im eblen Eifer gegen seine Feinde, die Feinde ber Freiheit, bonnernd! Seine hohe Gestalt, sein ebles Gesicht (er ahnelt sehr ben Portraits Luthers) seine wohlflingende Stimme, nehmen für ihn ein, und sein unermüdliches jugendliches Wesen, bas ihn nirgends fehlen, und trop ber kolossalen schwerfällig scheinenben Gestalt, immer rastlos sein läßt, ber Umstand, das der obseure katholische Pfaffe, gegenüber den im März phrasenvollen Professoren redlich und treu, ja mit Ausopserung ausgehalten hat, erhöhten noch die Zuneigung zu ihm, und so sah sich Füster bald an der Spize, und die Jugend treu um ihn geschaart. Er hat ihr Bertrauen nicht verwirkt; der Feldpater war in seiner Legionsunisorm, bei den sterbenden Barricadenkämpsern im October, der Feldpater hat den Landleuten Sturm gepredigt; Füster hat den größten Feind in Windischgräz, was braucht es mehr, auf daß die Welt gewiß sei, er ist ein echter Mann und die Freiheit seine heilige Braut? —

Die Universität ward abermals der Mittelpunkt der Bewegungen und der Tag brachte die Aula wieder zu dem Ruhme, der ihr um die Freiheitsbestrebungen gebührte, und gewiß auch in der Geschichte aller civilisitren Bölker gezollt werden wird. Dem Proletariate war die Universität ein Heiligthum, und es werden sich Biele noch der Scene lebhaft erinnern, als ein Corps abenteuerlich bewassneter Weiber um die Ehre bat, nur durch die Aula marschiren zu dürsen. Und ein altes Weib darunter weinte vor Freude, als sie die Hallen sah — "ihr Sohn war ja auch ein Student!" —

Wahrhaft großartige Büge Einzelner ließen fich in Maffe vorführen, ware es uns hier nicht mehr darum zu thun und unfre Aufgabe eine übersichtliche Stizze der ganzen Bewegungen zu liefern.

Als bas Bolk auf ben Barricaben stand, und die Stadt bis zum letten Blutstropfen zu vertheidigen schwor, da forderte es laut die abermalige Anerkennung seiner Souveränität; und das Ministerium welches bebend diese Souveränität erkannte -- es bestätigte neuerdings die Errungenschaften, willigte ein, die Rücktunst des Kaisers oder eines Stellvertreters zu fordern, die "unverantworlichen Rathgeber der Krone" zu strasen, und ernannte einen "Sicherheitsausschuß " welcher aus den Vertretern aller Compagnien bestand, und nächst dem Ministerium die volle Gewalt in Wien besaß.

Die Legion forberte noch Geißeln, beschwichtigte fich aber, als fie ben Commandanten ber Garbe, Grafen Sonos, ber gegen bie Legion gewirkt, und ben Brofeffor Spe gesangen bekam.



So schnell war tes Letteren Glanzstern gesunken, so rasch versichwand sein Ruhm, wie eine — Sternschnuppe am himmel; — ber vergötterte Prosessor vom März war ber wegen Verraths an ber Legion und den Errungenschaften Gesangene im Mai! So indert sich Alles, so stellt sich der Altliberalismus in seiner Ractbeit dar. —

Bir eilen rafch über bie Scenen weg, in benen bie "Berrather, "Bombelles und Montecucoli als Strohmanner an hohen Stangen, auf Barricaden gevflanzt, baumelten (ein kleiner Act der Bolksrache), werfen nur flüchtig einen Blid auf die Gruppen bei den Barricaden, wo Student, Garde und Arbeiter brüberlich faßen, und am Wachtfeuer (bie einzige Erquickung an diesem Tage) mit fröhlichem Gemüthe das "Fuchslied" in den mannigsaltigsten Bariationen sangen, und verfolgen weiter den Lauf des Tages.

Alle Anstrengungen zur Bertheibigung waren gemacht, alle Stadtthore sest verbarricabirt, Bruden wo ein Zugang möglich war, mit Riesentraft und bewundernswerther Raschheit abgebrochen, und so erwartete man den Feind. Das Ministerium hatte zwar Nachmittags bereits capitulirt; — wer wird aber einem Ministerium trauen, das so unschlüssig, so wankend war, und selbst den Besehl zur Entwassnung der Legion des Morgens noch ruhig ergehen ließ? Saß ja selbst in diesem Ministerium schon Latour und hatte er doch heute Morgens von der "Achtung des Gesets, von der Strenge" desselben gesprochen, und war es ja doch der Kriegsminister, der den Besehl zum Marsch der Truppen vor die Universität gegeben.

Die Nacht brach heran, die Bachtfeuer loberten hell und beleuchteten sonderbar die Gruppen der Barricadenkampfer, über beren Saupter überall die schwarz roth goldene Fahne flatterte.—Die erfte Aufgabe des rasch zusammengetretenen Sicherheitsaussichusses, aus Bertretern der Legion und der Garde bestehend, war: das Ministerium zu überwachen, bessen heimlichen Abgang man fürchtete, und für die Vertheibigung der Stadt vor der

Sand noch zu forgen.

Die Barricaben blieben befett, die Garben machfam, und fo harrte man ber Dinge bie ba kommen follten. Nachts um 12 Uhr, als ber Larm bes Pflasteraufreifens verftummt, als bas Klappern vom Uebereinanderwersen der Barricadentheile verhallt war, und durch die Stille der Nacht nur die fraftigen Rännerschlen das Lied: "Was ist des Deutschen Vaterland!" laut und bell ertönen ließen (ein heiliger Choral), da erdröhnten plözlich und dumpf zwei starke Schüsse. Ein Roment noch — und die Hunderte von Trommeln wirbelten Allarm, von hundert Kirchthürmen erdröhnten die raschen Schläge der Glocken, die zum Sturme geschwungen wurden, und die Hunderte von Stimmen der Barricadencommandanten sie geboten laut der Raunschaft bereit zu sein zum Kampse — denn das Gerücht war: Windischgräß stehe mit zwei Regimentern bereits nahe am Schottentbore!

Es war ein entfesticher, ein großartiger Moment - aber er fand ein freies Boll bereit für feine Freiheit zu fterben!

Lauernd und fertig ftand man hinter ben Barricaben, die Sand am schicksallsschwangern Sahne — bie Gegner kamen nicht! ein mit Ungarn landendes Dampsboot hatte sich Blos stgnalistet.

"Bindischgrät "war in jener Racht das Schredenswort. Wie täuscht sich doch das Bolt so selten! Wie wußte es doch genau, wer sein größter Feind, wer am ehesten bereit zu morben! — Und Windischgrätz follte noch Gelegenheit bekommen sich dem Wien, das ihn im März verdrängte, in seiner ganzen schwerlichen Größe zu zeigen, es sollte ihm noch gelingen der Schreitensmann der Stadt zu werden. Was das Volk damals nur ahnte, mehrere Monate darauf sollte es zur entsetzlichen, zur Europa empörenden Wahrheit werden! —

Der anbrechende Morgen, der folgende Tag wurden unter Wachen zugebracht; kein Kampf entstand. Eingeschüchtert durch die Einheit des Willens im Bolke, durch dessen Muth und Krastäußerung unterließ es noch damals eine Camarilla, die ihr Dasein gefährdet sah, mit dem mordenden Instrumente den Freiheitskämpfern entgegen zu treten; hatte sie jedoch noch keine Croaten, "getreue" Plünderer, und geliebte Hochverräther!

Jeber Wiberftand unterblieb, ber Kaifer felbst versprach "an ben Errungenschaften nichts zu fcmalern".

Ja, ber offene Kanmpf ber unterblieb wohl, aber nun begann ein anderer, ber geheime, ber Kampf bes Jesuitismus, ber Schleicherei und der Finsterniß; man neigte sich bei Gose zu den getreuen Czechen, man schweichelte, man hositrte ihnen — um dam auch die Kralle tief in ihr Gerzsseisch zu schlagen. Als sie, dom Hose zu Liebe, sich von dem rebellischen Wien Lossagen und ihre eigene provisorische Regierung "unabhängig von einem verrovistrten Winisterium in Wien "errichten wollten, da fand die Camarilla selbst die Ginheit ihrer Wacht gefährdet, und der getreue Wind ischgräß bombardirte in wenigen Lagen nach der Wiener Revolution (9. Juni) das liebe Prag mit sammt den lieben Czechen; — wahrhaftig, wäre die Geschichte nicht bis zum Todt-weinen, man müßte sich zu Tode lachen! —

Doch kehren wir zurud zu unserem Wien. Die Errungensichaften waren neuerdings gesichert, die junge Freiheit durch den eigenen Muth garantirt, die Barricaden verschwanden, der geregelte Verkehr kehrte wieder, die Legion that wie vormals, geachetet und gekiedt von allen Bessern, ihre Ehrenpsicht und ihren Ehrendienst, und ein frei gewählter Sicherheits ausschuß sorgte für das Wohl der Stadt. — Die Geschichte hat ihn surschen wonatelanges Wirken (bis zum Reichstage) glänzend, verzeichnet, und wird ihm immer ein anerkennendes Blatt bereit balten.

Der Muth, mit dem die Legion im gefahrdrohenden Augengenblicke, dem zum Kampfe bereiten Militär gegenüber, mit ftarker Sand die ersten Barricaden baute und so in ihrer Aula sterben wollte, erhöhte und befestigte nur immer mehr und vom
Reuem die Achtung für ste. Sie fühlte es aber nun, daß jett
ber Roment des ruhigen Aufbaues und nicht mehr der neuen
Kämpfe gekommen sei, und verhielt sich auch dieser Erkenntniß gemäß.

Fortan war nicht fie es mehr, die sich überall felbst als Richter oder als Diplomat an die Spige stellen mußte — die Burde und die Obsorge war dem "Sicherheitsausschuffe" übergeben, dessen beste Kräfte, dessen energischsten Redner Legionare, dessen Borstger ein Mitglied der Aula, Fischhof, waren. Nicht seinen Radicalismus wollen wir hier loben, nicht etwa seine Kräfte und Talente, wir haben mit Recht von dem späteren "Ministerialrathe" nicht eben die glänzendste Meinung, sond dern wollen es blos aussprechen, daß er die Achtung, welche der

Ausschuß ber Legion in feiner Berson burch bas Ernennen zollte,

burch verftandiges Prafibiren zeitlang erwiberte.

Die Legion trat fortan zurud, und beschränkte sich blos auf ihre eigene Angelegenheiten, in Sachen bes allgemeinen Bohls ben Sicherheitsausschuß jederzeit unterflügend. So: als herr Bindischus Prag bombarbirte, und jene Wiener, welche von ben Czechen im October schmählich verlaffen und ihren Mörbern ans Meffer geliesert wurden, Alles thaten um dem Schlächtern in Brag ein halt zuzurusen; so als es galt ein bessers Bahlrecht, ein Anerkennen der staatsbürgerlichen Rechte, selbst jedes Arbeiters, Behufs der Wahl zur Kammer durchzusesen.

Durchgeben wir bie folgenben Monate, fo finden wir nur ber Berzeichnung werth: bag bie Aula am 6. Juni ihre Bertreter zu bem beutschen Stubentenfeste auf ber Wartburg, bem erften an welchem fich Defterreicher betheiligen fonnten, fenbete; baß fle Bannafch, ben Dichter, nach bem Dai ju ihrem Commanbanten ernannte, ber ehrlich aberbzu phantaftisch war, und als er von jedem Legionar ben Sandichlag gur Beeibigung ber Rube verlangte, abtreten mußte; bag fie im Juli in ihren Mauern bie Befandten bes beutschen Parlaments empfing, bie gefommen waren Jobann bie Reicheverweserschaft anzubieten; baf fle biefen felbft, ber bas alte Ministerium fturzte und ein neues einfeste, welches bamals bas volle Vertrauen bes Bolfes befaß, mit beutschen Liebern und Factelzugen feierte; bag fie am 22. eben biefes Monats bie erfte Chrenmache bem Reichstage ftellte, ben fie errungen, und in beffen Schoof Füfter, Golbmart und Bifchhof fagen, bie bas Bolt gewiß ihr zu Ehren gemablt. Am 19. August, als ber geflobene Raifer nach vielen Bitten und ungabligen Deputationen endlich gurudfehrte und eine Schau über bie Garbe veranstaltete, mar bie Legion es, bie lautlos und mit ernftem Blide vor ihm befilirte, mahrend bie Nationalgarbe ihn mit Jubelgeschrei begrüßte. Die Legion hat mit diesem fleinen aber mannlichen Buge ber Achtung jedes Mannes fich wurdig und verbient gemacht, ber Webelei und Gervilismus verabscheut.

Ein Raifer muß es fühlen, wenn er fein Bolt verlaffen bat; benn eine Nation foll nicht fein gleich bem Sunde, ber an jener Sand emporspringt und fie ledt, die ihn vor einer Minute noch geschlagen bat. Die Legion allein war es, welche an jenem Tage



bie Chre Wiens gerettet hat — ein Unverantwortlicher foll auch fühlen, was er Unverantwortliches thut! — Die Servilisten und Reactionare riefen freilich "Republifaner!" aber — bie Bedauernswerthen! — sie ahnen nicht, daß sie ehren mit jenem Borte, durch das sie zu beschimpfen glauben! — Das Gerücht durcheilte gleich des andern Tages die Stadt: der Kaiser wolle die Legion auflösen; aber das Ministerium, wohl sühlend, daß sein halt einer mit dem der Legion sei, verwahrte sich hierauf öffentlich, daß es einen solchen Act beabsichtige.

Am 24. Aug. war wohl ein ichwerer Brobetag für die Les Die Arbeiter geriethen mit ber Garbe in Rampf, benn Arbeiteminifter Schwarzer zwacte von ihrem fargen Lohn noch ab und unterließ die Einwirfung bes Sicherheitsausschuffes und ber Legion, die oft das Schlimmfte Dieferfeits abwendeten, in Unfpruch zu nebmen. Die Folge mar, daß zwischen Garbe und Arbeiter ein erbitterter Rampf fich entspann und zwei Parteien nun im Rampfe waren, beren jede ein Unrecht auf ben Schut ber Legion hatte. — Wohin fich nun wenden? Das war eine schwierige Frage, und die Legion lofte fle, indem fle fich in die Mitte ftellte und pacificiren wollte; die Begner aber maren zu erbittert, und der eine wie ber andere glaubte: er fei es, ber ein Recht habe, Die Legion auf feiner Seite ju feben. - Da jog fie mit blutendem Bergen ab, und mußte rubig Bruber fich gerfleischen feben. Es war ein harter Schlag fur bie Legion, und machte einen Rig in ber Ginbeit Biens, ber nie wieder gang ausgefüllt wurde.

Wenn wir nun noch ben 13. Sept. erwähnen, an welchem Minister Latour auf die Denunciation eines anonymen Zettels hin, der die alberne Angabe enthielt: die Legion wolle den Reichstag sprengen und die Republik ausrusen, sämmtliche Truppen ausrücken und überall Kanonen auspstanzen ließ; so haben wir des letzten Tages erwähnt, der da verdient vor der Octoberrevolution noch genannt zu werden. Er beweist deutlich, daß Latour einen Kampf provociren wollte, er thut es klar dar, daß der später gerichtete Minister einen Kampf um jeden Preis schon früher hervorrusen, die freien Institutionen vernichten und die Stadt in Belagerungszustand erklären wollte. Die Geraus beschwörung des Kampses wäre gelungen; ob auch der Sieg? Die Legion war bereit zu kämpsen, und als der heilige Boden der Aula abermals

entweiht werden sollte von den Aritten der Söldlinge der Knechtschaft, da legte die Legion abermals Hand an Barricaden, bertiet wie immer, zu sterben für die Freiheit! Der Souberdnetät der Reichtages gelang es noch damals dem Ministerium stegend gegette über zu treten, er erklärte sich permanent, commandirte die Aruste pen aus der Stadt, verhinderte die Barricaden und endete den Tag auf friedliche Weise. Er verhinderte so ein Blutbad, das gewiß in schrecklicher Größe entstanden wäre; denn die Legion zoge überall hin, wo Militär stand, und lud kühn die Rugeln in vie Läuse, wenn sie dem Feinde gegenüber angelangt war.

Das Studentencomité aber faste eine getreue Schilderung bes Tages ab, und versetzte ben Kriegsminister in den Anklagezwitand — bas Bolt hat ihn kurze Beit darauf felbst gerichtet, benn das Uebermaß feiner Schuld wurde wenige Tage darauf gar

an aroff! ---

Wir gelangen nun zu bem 6. October. Ein hehrer Tag in ber Geschichte ber Aula; aber auch zugleich jener, ber eine Reihe von Tägen beginnt, an die das Gerz nur mit Wehmuth benten, bei beren Erinnerung sich bas Auge jedes Freien mit Thränen füllen muß.

Noch einmal flackerte ba die Fackel ber Begeisterung, bes Muthes und Freiheitsbranges hell auf, und warf ihre Strahlen weithin, glanzend über die flaunende Erde — fie war wie die Secle eines großen Mannes, im letten Augenblicke wird fie am größten, erhabensten — aber es ist eben der lette Augenblick — der lette! — und für die Legion war der lette gekommen!

Beginnen wir bie Reihe ber Thatsachen, um Licht in bas Dunkel zu werfen, bas über bas Berhalten ber Aula in jenen Momenten noch ausgebreitet liegt, und treten wir mit ber Wahrsbeit all' jenen schandlichen Berleumbungen ber Lüge entgegen.

Der erfte Ausbruch bes Kampfes war am Morgen bes 6. October in jenem Momente, als beutsche Truppen, welche in Wien in Garnison lagen, in Folge eines absoluten Manifestes, nach und gegen Ungarn marschiten sollten.

Nicht vorbereitet, nicht angelegt war irgend ein Blan bes Rampfes und Gegenübertretens, er war bas Broduct bes Augenblides, ber jur Sobe gesteigerten Buth bes Bolfes.

Die Thronrebe Johann's bei Eröffnung bes Reichstages



find von Siderung ber Freibeit in Italien unt nicht von dem Kampfe ter Anechtung; unt bod wurden fortwährent bes kutiden Cefterreichs Gelt und innerftes Lebensmart in Italien top verfdwendet, bas Bolf, bas frei fein wollte, zu fnechten. Die Thronrebe fprach von Bermittlungen in allen famirfturdwihlen Theilen bes bunten Reiches, und bod wurde Jellachte vor furzer Zeit noch als hochrerrather aller seiner Acmter rluftig vom Kaifer erflatt — zum unumschränften Dachtsber in gang Ungarn ernannt.

Und wie war jenes Manifest erlaffen? Bon feinem constitonellen Minister unterzeichnet, ersab bas Bolft erschreckt barin
kauftauchen bes seit langer ichon sich wieder burdbrangenden
solutismus. So furzsichtig war man, einen gewissen Recsan,
en 80 Jahre alten Mann, ber seiner Sinne kaum mehr machtig
als Solvat mehr im Stallsutter als in ber Politis bewant war, schleunigst, zu besten eigenem größten Erstaunen (benn
hatte sich so was nie traumen lassen), zum Minister zu ernen, ohne Gegenzeichnung eines andern Ministers; und so verjt war eine herzlose Camarilla, mit blesem alten, schon mehr
Brabe stehenden Mann ein blutiges Spiel zu spielen und ihn
e Acten "aus Gehorsam gegen den Kaiser", wie er selbst sagte,
erzeichnen zu lassen, von benen man überzeugt war, daß jeder
chstabe bas Behnsache an Renschenleben kosten werde.

Und so wenig Sinn, so wenig Wiffen traute man tem Wolfe baß es nicht einsehen und nicht zu unterscheiden wiffen werte, sabfolut und was gemäß ber Verfassung ift, die es itig, mit endlosen Qualen errungen. — Wo glaubte man benn Geist ber Aula? —

Und Jellachich trieb langst ein gefährliches Spiel in Unm. Das Bolf ahnte gut, und zitterte nicht mit Unrecht bavor,

biefer Mann mit jenen Horben, bie er zusammentrieb, um
angeblich gegen Best zu suhren, vor Wien erscheinen werbe,

t, wie man es oft aus freundlichen Duellen vernahm, "das
efindel in der Aula zu züchtigen". Ober sollte man
en Führer, der die schwarzgelbe Reactionsfahne zu sein Banier machte, freundliche Gesinnung zutrauen gegen eine
völlerung, die diese Farben tief in der Seele haßte und der
warzerothegoldenen Oriflamme begeistert folgte? —

Das Ministerium in Wien, bas auf alle Intervellatione erflarte, bag es neutral fei, und nichts mit ber Sache Ungarn gu thun habe, ftand langft in bem Berbachte, bag es Jellachi mit bem Gelbe und ben Menschenleben bes Canbes unterftus Frech aber leugnete Latour jedes Ginverftandnig, auch ban noch, ale Briefe, bie aufgegriffen wurden, beibes beftatiates - Sollte bas Bolt ba fcweigen, um fo mehr fcweigen, t Bellaciche Gorben zweideutige Bewegungen machten und fi von Befth fort in die Richtung nach Wien zogen, um bas täglie mehr Truppen gelagert murben, angeblich um fie an bie Gren gu ichicen, auf bag fich ber Rrieg nicht berüberpflange? -- 31 vorausgesehenen galle mar Wien bagu bestimmt, ber Schaupla eines Freiheitsmordes ju fein, im Geringften wurden bie Truppe an bie Grenze geführt, um unversebens zu Jellachich zu ftoge und auf den Trummern und den Gebeinen eines geschlachtete Voltes ein flavifches Reich grunden zu belfen.

Im Reichstage gewannen die Czechen immer mehr Oberhant jedes freie Wort der deutschen Partei wurde mit hohn entgegen genommen, jeder freifinnige Antrag durch allerlei Schlauheite beseitigt, und das volksseindliche Ministerium in jeder Weise gischützt und gestützt, um gegen die Freiheit, also vor der han für die Slaven, ungestört wirken zu können. Nannte die Liul Jellachich einen Rebellen und hochverrather, da er die Brie des Kaisers, wie er selbst schrieb, "nicht befolgen konnte", so er hoben sich die Czechen, um den Ausdruck eines ihrer Sprecht "Jellachich, der eble, kühne Ritter", zu bezubeln!

Und das Wolk solle bies gebuldig ertragen? Und es soll ba nicht ber Bundftoff bes Grimmes fich im Innern anhäuser und aus bem Krater bes herzens zur gelegenen Stunde ring verheerend brechen? Man mußte bem Wiener Wolke jedes Gefüh jeden Durft nach Freiheit, jeden haß gegen Tyrannei ableugner wollte man es fähig halten, bei solchen Vorgängen ruhig zu sei und zu schlafen — schlafen — so lange bis das eigene hau brennt und keine Zeit und kein Tropfen da ift, um zu löschen.

Es follte gebuldig zusehen, wie die Waarenvorrathe ihm i Italien verbrannt und der Stapelplat feines Sandels verwüßt wird, es follte nun noch mit Geduld ertragen, daß ihm die Korr fpeicher in Ungarn, die Borrathstammern Defterreichs, abgesper



und verkohlt werben? So auf ber einen Seite ber Arbeit, auf ber andern noch des Brotes beraubt, sollte es sich noch größerem Elend preisgeben lassen, als die Herrschsucht es schon lange genug preisgegeben? Und sollte es sich dazu noch geduldig seinen letten Groschen aus dem leergewordenen Säckel, ja auch seine Söhne! nehmen lassen, auf daß sie geschlachtet und selbst zu Schlächtern gemacht werden?

Rimmermehr! Und ein Schrei ber Entruftung ging nun durch alle Herzen, die Kampfeswuth zuckte durch alle Arme, und jollte man fterben ben langfamen Hungers - oder elenden Knecheungstod, fo wollte man boch wenigstens mit dem Eisen in der

band zu Grunde geben!

Jene Männer Ungarns, welche gekommen waren zum Volke, bas repräsentirt wird durch die Kammer, auf daß einmal Bölker und nicht stets Diplomaten mit einander sprechen, um eine Bermittelung herbeizusühren, um auszugleichen, um den Boden, um Renschenleben zu schonen — sie wurden schnöde von der Thüre des Reichstages gewiesen — die Czechen hatten nicht Lust gerecht zu sein! — Und wenige Tage darauf raffte das Kriegsministerium die deutschen Söhne Desterreichs, die Söhne jenes Bolkes, das vermitteln wollte und die Friedenbringer Ungarns mit Jubel empssing, zusammen, um sie den Ressen, den Kanonen entgegenzussühren, und gesellte ihnen bei — wen? — es ist ein teuflisches Walten — die Söhne Italiens!

Italiens Söhne, die Söhne besselben Landes, das eben blutete unter Croaten, die ihre Spur durch abgehauene Hande, aufgeschlitzte Leiber, zerschmetterte Säuglinge, geschändete Weiber bezeichneten; — Italiens Söhne sollten für diese Kroaten, mit diesen Croaten kämpfen! Es sollte der Sohn des Südens neben dem Manne stehen, der vielleicht wenige Lage zuvor dessen Water durchbohrt, es sollte der Kämpfer jene Hand freundlich drücken, an deren Fingern vielleicht noch das Blut seiner Mutter, seines Bruders, seiner Schwester klebt! — D, es ist zu unmenschlich, es ist zu grausam ausgesonnen, als daß es ein Anderer als Latour hätte erdenken und ausssühren können!

Satte ein Berg im Bufen gefchlagen all Jenen, die bies ansordneten, fie hatten fuhlen muffen, bag es unmenschlich fei, in einem Momente, in bem bie armen Soldaten aus Italien thra-

nond an ihre Heimath bachten, woselbst in rauchenden Trummern die Gebeine der Ihrigen verkohlten, diese Soldaten in ein anderes Land senden, um das Gleiche zu thun --- in ein Land, das eben so für die Freiheit kämpst wie das ihre, und sich eben auch für das ihre ausgestrochen bat!

Auch ber Schmerz hat fein Recht, und wollten die Herren ihn nur ein Wenig ehren, so mußten fie die Armen, die geknebelt ihre Brüber morden fahen und ihnen nicht helfen konnten, wenigstens ruhig ihren Rummer überlaffen, und fie nicht noch

migbrauchen!

Aber fle thaten es boch, und ba trafen fle nicht nur tief bas politische Bewußtsein bes Wieners, fle trafen fein Herz!

bas ift fein verwundbarfter Fleck; ift dieser angegriffen, erhebt er fich, die gerechte, ebelerglühte Jugend voran, wie ein Löwe — er hat es bewiesen! —

Und als am 5. Oct. Abends die Soldaten ihr weniges Sabe eilends zusammenraffen sollten, um bei Tagesanbruch den Schlachten entgegenzugehen, da wurden sie selbst unwirrsch, da lösten sie selbst die Bande des Gehorsams. Auf den Tumult kam die Sarde der naheliegenden Borstädte herbei und beschloß, das Ministerium zu bitten, es möge den Act der Menschlichkeit üben und diese Truppen schwnen. Noch in der Nacht ward die dringende Bitte gestellt — vergebens! — des Morgens wiederholt; — an der kalten Brust des Soldatendictators prallte Alles ab! —

Und bei Tagesanbruch fammelten sich immer mehr Garben, die Legion zog aus, um felbst noch am Abfahrtsorte zu bitten— auch um den Soldaten, die 14 Jahre lang in Wien in Garntson gelegen, und nun von Dragonern wie Verbrecher escortirt wurden, das Chrengeleite zu geben— die Antwort des Ministers auf Alles war: "Wer sich widerset, wird niedergeschofsen!

Und das Wolf sammelte sich immer mehr und mehr, es baute quer über die Eisenbahnschienen Barricaden, auf daß die Locomotive nicht dahindrausen könne, so lange noch eine Hoss-nung auf Gewährung der Bitte ist; Soldaten halfen selbst mit — da rückten die Colonnen des andern (ruthenischen) Militärs heran — der Führer commandirt Feuer! Cameraden gegen Cameraden — die Schlacht ward am Bahnhose begonnen!

Kaum sah die Legion Einen aus ihrer Mitte sinken, da blitten die Läuse ihrer Gewehre und strecken wohl das Dreifache der Gegner in den Sand! — Die Schlacht ward fortgesetzt, der Theil der Soldaten stand auf Seiten der Legion und Garde, und Giner der Ersten, denen das tödtende Blei in das herz siel, war der Führer der Truppen, General Breda. Die Legion kampste wacker — einmal zurückgeworfen, drang sie wieder vor und verdrängte den Feind — unter der Brücke am Tabor postirte sich auch ein Abeil, und aus diesem Verstecke hervor trasen die Ruzeln gar wohl ibr Riel.

Das Bolt in Maffe unterftütte sogleich ben Kampf, es warf fich auf die Kanonen, nahm fie, brehte fie um —, und, war die todbringende Ladung noch nicht aus dem Rohre, so sendete es diefelbe dem Eigenthümer hin. Gine Kanone ward in Ermangelung alles Andeven mit einem Schwefelhölzchen augezündet — und that ihre Wirfung! — Rehrere Pulverwägen wurden abgenungen, und, um fle dem Feinde nicht wieder in die hande fallen zu

laffen, ins Waffer geworfen, ebenfo Ranonen.

Das Studenteneomitte versammelte fich, wie es feine Pflicht war, fogleich bei ben außerorbentlichen Borgangen bes Morgens. Das Comité beftand and je einem Deputirten und beffen Stellvertreter von jeder Compagnie. Die Legion war eingetheilt in 5 Corps. 1) Metiziner, 2) Juriften, 3) Bhilofopben, 4) Zechnifer, 5) Afabemifer. Die Debiginer hatten 8, Die Juriften 6, Die Philosophen 4, Die Technifer 8, Die Afabemitter 4 Compagnien, jebe zu beiläufig 150 Mann. Corps batte feinen Commandanten, und jebe Compagnie ihren hauptmann, einen Dberlieutenant, 4 Lieutenants u. f. f. Die Sauptleute mit ben Corpscommanbanten bilbeten die militärische Behörbe. Unflagen mußten vor ein Chrengericht gebracht werden, bas wieder aus Deputirten ber Compagnien bestand. Die Uniform ber Legion beftanb, mit Bermeibung alles Ueberfluffigen, aus grauen Gofen ohne Schnure, einem blauen, enganschließen-Den beutschen Waffenrod, mit einer Reihe schwarzer concaber Andpfe, bem beutschen Bute mit fcmarger Feber und beutscher Cocarde, vorn die Amfangsbuchftaben bes Corps, M. 3 x., barunter Die Biffer ber Compagnie (weiß). Die Chargen waren außer Dienst gloth, und im Dienste burften bie Lieuremants Scharpen um die huften tragen. — Dem Studentencomité war mit Ausschluß des speciell Militärischen, die politische und geistige Leitung der Legion übertragen. Als es hörte, daß die Brüder beim "Tabor" in Gefahr feien, sendete es sogleich neue Abtheilungen unter Ansührung des tapfern Legionars Butschel hinaus, sie unterftühren wacker den Kampf. — Der Sieg blieb auf unserer Seite, das Militär ward zersprengt.

Es war ein erhebender Anblid, als bas Bolf die gewonnenen schweren Kanonen jauchzend, von dem eine halbe Stunde langen Bege, zur Universität heranzog, und fie jubelnd vor der Aula

aufpflangte. Es waren bie erften gewonnenen Trophaen!

Run war es nicht die Aufgabe bes Comités, ben Rampf ju fouren, es fühlte mobl feinen Beruf: ju milbern, Frieben und Rube ju fliften. Sogleich wurde eine turggefaßte Betition mehrere Bunfte, als: Burudgiebung ber Truppen in bie Cafernen, Rudnahme bes absoluten Manifeftes z., entworfen und ans Dinifterium gefendet. Das Minifterium aber, anftatt auf Friebensbedingungen einzugeben und dem Rorde Ginbalt zu thun, es verwarf entschieden jede Bitte, jede Anforderung, und beharrte confequent bei feinem Starrfinne! 3a, Minifter Bach mit feiner juribifden Spipfindigfeit, befab ben Bettel, ber in gang gemeffener boflicher Form abgefaßt mar, und beclarirte gleich baraus einen \_angelegten Blan", eine \_vorbereitete Revolution" und fundete an : er werbe bas Comité, recte bie Legion, in Anflageauftand verfeten! - Go berglos war man im Romente, wo Burger gegen Burger ging, aus einfachen Bitten eine Injurie berauszufvisfindeln!

Das Ministerium glaubte aber, es fei der Moment gekommen, den langentbehrten Absolutismus in seiner Glorie, wenn auch in anderer Form, wieder einzusühren, und sendete stets neue Truppen in die Stadt, neue blinde Werkzeuge. — Der freie Bürger Wiens, der freie Sohn der Aula, sie warsen überall stegreich die Gegner aus der Stadt und schlugen eine glorreiche

Schlacht.

Das Studentencomite borte entfest, daß Burger sogar bereits in Erbitterung gegen Burger, Bartei gegen Bartei gebe, wie dies am Stephansdome geschehen, und bat abermals bringend bas Ministerium, noch immer legale Bege versuchend; — die

Bitte wurde mit Kanonendonner beantwortet, aus den Schlünden, welche um den Aufenthaltsort des Ministeriums, das Kriegsgebäude aufgepflanzt waren. Hunderte fielen, aber das Bolk stegte boch, und abermals brachte es die Kanonen herangeschleppt, die es fühn erobert.

Der Aula ift bei bem ganzen Kanupfe fein Borwurf zu machen. Sie brangte ben Grimm, ben haß, bie politischen Rücksichten alle zuruck, und bat noch, wo sie bereits die Gewalt zu richt'en hatte. "Legaler Boben!" war ihr Ruf, so lange ihn zu betreten, ja in ihn einzulenken nur möglich war. Die ersten Depeschen Latours wurden ausgesangen, und sammt dem Couriere überbracht — das Comité sendete sie ungelesen, und den Gesangenen unter dem Schutze der Legion zuruck — die Lüge einer "angelegten Revolte", die ihr ins Angesicht geschleudert wurde, und die Kartätschenladungen, waren der Dank.

Rechtet noch mit dem Bolle, wenn es in einem Augenblide, wo es feine mit Füßen getretene Freiheit, wo es fich an dem schnöden Absolutismus, wo es seine herzlos gemordeten Bater, Mütter, Brüder, Beiber und Kinder zu rächen hatte, fich an dem Manne rächte, der all dies oder doch das Reiste davon verschuldete, und wenn es ein Leben nahm dafür, daß Hundert e genommen und Taufen de unglücklich gemacht wurden!

Rechte wer ba fann; schleppe er herbei bas Jus und ben Codex, vergesse er aber auch Eines nicht: bas menschliche Gerg! bas auch ein Empörtsein kennt, und Momente hat, wo es übersichaumt!

Latour bufte — wenn ein gutiger himmel ihm Ruhe ichenkt, fo möge es fein — aber ber Mann hat Dinge zu verantworten, die er vor keinem Richterftuhle ber Erde ober bes himmels rechtfertigen kann; — und giebt es eine Bergeltung, eine Unsterblichkeit der Seele, so muß die feine noch das Schrecklichke ertragen!

Um 4 Uhr bes Nachmittags fam bie Kunde, Latour fei gehängt. Erschütternd war ber Eindruck, benn 10 Minuten früber war er als Gesangener angekündet und wurde mit seierlichem Stillschweigen erwartet. Er kam nicht mehr; wenige Mitglieder bes Comites sahen ihn nur noch als Todten, und man verordnete, ibn von der Laterne zu nehmen.

seinem Rosenfinger Baume bricht, und mit seinem leichten Stabe Steine zermalmet, baß bie Davide bie Goliaths niederschmettern, Schleuber gegen Schild und Schwert, hochmuth und Ropheit gegen jugendlich leichten und vertrauenden Ginn.

Defterreichs Jugend war ber David! Es konnte es auch kein anderer fein! Es hatte Riemand bas so volle Bewußtsein von der Grauenhastigkeit des giftgeschwollenen Riesen, als eben fie. Einer stuchbelavenen Regierung war es getungen, die herangereiste Generation vollends geistig zu entnerven, einer stantischen Känkemackel war es vorbehalten, Alles im Reime zu erstiden, und sede edle Regung soon im Emportauchen auszurotten. Denken wir an die Geschicht ber letzten dreißig Jahre. Der vereinten deutschen Macht war es nach unsäglichen Blutungen endlich gelungen, den Feind vom Grund und Boden wegzusagen, die in sein eigenes Haus ihn zu verfolgen und ihm da auf den Racken zu treten. Anderthalb Decennien rann nichts als Blut, lag der ganze deutsche Staat fortwährend in Judungen, versor sein Pad und Gut, seine Söhne und Kraft, da raffte er sich noch einmal empor — und — es gelang!

Es gelang, wol! aber von Anfirengung erschöpft fant ber Matte gurud auf bas Lager, und mabrend er fo in seiner Lethargie lag, ba fingen bie Könige an ihm im eigenen Pause zu wirthichaften und fie haben schon gewirthschaftet!

Die Literatur ber bamaligen Tage tannie nur Eines — Frangofenfresteret, ber Gebante bes Schriftibums war nur Einer — Sas nach Außen, Lob nach Innen. — So wurde ber Gebante ber Bolfer nur nach Außen gelenti; sie sahen nur ben zeind ante portas, nicht auch inner ben Thoren; und Krieger geworden, mit bem Schwerte aufgewachsen, mit ber Mustete getraut, war bas Regieren nicht ibre Sache.

Jene Könige aber, welche in einiger Drei auf bem rauchenben Schlachtfelbe hinknieten, Gott bankten für ben Sieg, und bas Glud ber Bolter schworen, jene Könige haben ihren Schwur gebrochen, jene Könige vergaßen bald bie Bölker, bie geblutet, und bachten nur an fich, jene Könige ließen bem matten Krieger aufseinem Lager feile Schlummerlieder fingen und feinen Geift umnebeln, auf baß er schleber ind nicht sebe wie sie wirthschaften, auf baß er nicht merke, wie bas Eine, was er noch habe (hab und Gut hatte er schon hingegeben), bas bischen geiftige Freiheit kaiserlich, königlich, fürstlich, erzherzog-lich, markgräflich (und so fort) gemacht werbe. — Dazu noch die Blütbe der Corruption, den milben Strahl, den man ausstließen ließ über Alle, die sich demühiglich der Sonne nahten und vor ihr neigten — und es war genügend, ein Renschenalter geiftig zu ibbern, Schlaraffen und Indistrente, Unwissende und Abgehampfie zu bilden,

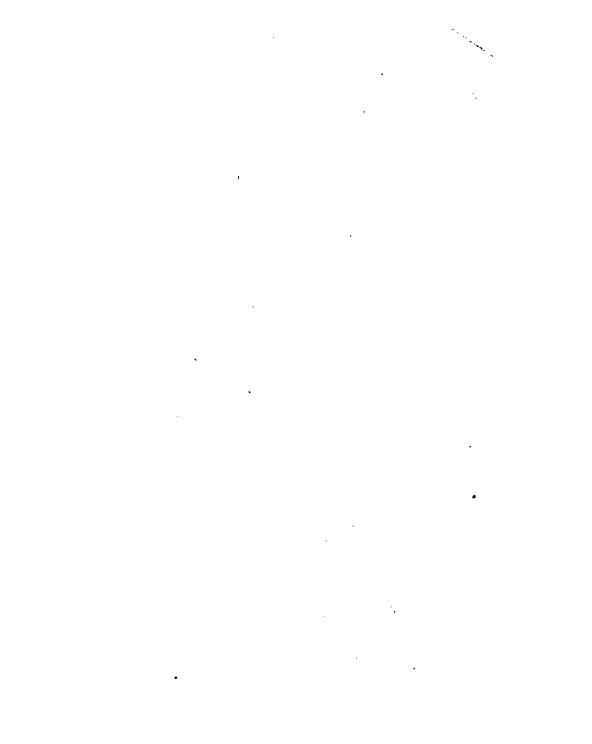

rechte herz, wer bas wachsame Auge, und wer ben aufopfernden Billen für dasselbe habe; — es war die Aula, und zur Aula brangte Alles!

Berfen wir einen Blid auf's Stutentencomité. Gin Bauflein junger Manner und bie gange Laft ter Corge fur Sunderttaufende liegt auf ihnen! Gie figen in einem kleinen Zimmer, im erften Stode bes Convicte, gegenüber ter Univerfitat. Bor ber Thure geben zwei Bachen, felbe haben zugleich die Aufgabe, die Thure neben an, die zu dem Gefangenen Recfay führt, im Auge zu bebalten. Da follen nun bie Wenigen für bie Befestigung ber Stadt forgen, bort follen fle alle ftreitbaren Danner unter ibre Fabne rufen; ba follen fie bas Bolf beschwichtigen, bort es zum Gefechte führen; ba follen fie Bulver und Blei und Ranonen und Gewehre schaffen, bort follen fie tem Berrathe in seine geheimften Schlupfwinkel nachichleichen und ibn entlarben; ba follen fle bas Landvolf herbeirufen zum Sturm, und ihm einen beiligen Rreugjug predigen, bort follen fle ben Sunger ber Wittwen und Baifen fillen; ba follen fle pflegen, bort mit ftarfem Urme Bunten fcblagen, ba follen fle retten, bort vernichten; - viel geforbert in fo furger Beit und bon jungen Rraften!

Doch fraget ben ärgften Seind mas geleiftet wurde, und felbft

bie Bosheit wird anerfennen muffen.

Tag und Nacht saßen die Vertreter ber Ausa beisammen. Da war keine Kunde, die nicht zuerst an sie gebracht worden wäre, da war keine Bitte, die man nicht an sie gestellt hatte, da war kein Zweisel, der nicht ihnen vorgelegt und zur Entscheidung gebracht worden wäre, da war keine Noth, die man ihnen nicht flagte, da war keine Hille, die man nicht von ihnen forderte.

Berlangte der Kampflustige Wassen, wohin ging er? — Bur Aula! Sollte ein Besehl der Obern vollzogen werden, von wem verlangte man Verwendung? Von der Aula! Dies hungernde Mütterlein, dem der Sohn in den Kanupf zog, das nun hungerte und fror; von wem verlangte es Speise und Hüle? Von der Aula! Die kampsesmuthigen Schaaren, von wem sorberten sie die Führer, auf deren Wort sie ohne Bedenken in den Tod gehen wollten? Von der Aula! Die Gefangenen, die ste machten, und sicherer Hula! Wer sollten, wohin brachten sie siesselben? Nach der Aula! Wer sollte richten über die Fresen

velnden und Pflichtwergessenen? Die Aula!\*) Und wer lebt der Thaten wegen im Bolte unauslöschlich, und wen liebt und achtet es tief im Gerzen uroh aller Bosheit, trop aller Berläumbungen? Kühn dürsen wir es sagen! es ist die Aula, die Aula!

Richt an uns ift es jett, ben ganzen Berlauf ber Revolution, jeben einzelnen Tag genau wiederzugeben — benn jeder Tag füllt ein Buch, und die Geschichte ber Revolution ift zugleich die Geschichte ber Aula in ben letten Tagen — die Geschichte ber Aula, die Geschichte ber Revolution, und diese kann in so wenigen Beislen nicht wiedergegeben werden. — Wo ein Kampf entbrannt war, standen Söhne der Aula unter andern tapfern Brüdern; wo eine Geschr zu suchen, der Legionar sehlte baselbst gewiß nicht; wo hand ans Werk zu legen war, dort legte der Sohn der Aula sie an.

Die tapfersten Führer, fie waren aus ihrer Mitte, und felbst Blum war gekommen (am 18.), um als Legionar ben Tob für bie Freiheit zu fterben. — Er hat sein Biel erreicht — o bas

bies auf folche Beife geschehen mußte! -

Die Ausa selbst, die halle bieses Namens, war in biesen Tagen Caserne. In ihr lagerten die wadern Kampfer. Die ganze Universität war dem Dienst des heiligen Kampfes geweiht. In dem einen Saale wurden die Kugeln gegoffen, im andern die Jünder gemacht, in einem schliff man die Schwerter, im andern theilte man Brot aus, in einem wurden Gefangene in sicherem Gewahrsam gehalten (worunter Minister Recsah und croatische Offiziere), im andern die Eingebrachten verhört, in einem Patronen gemacht, im andern die Proclamation erlassen, in einem Wunden geheilt, im andern Wunden schliche Geschrift ein großartiges Leben!

Die Aula hat fich gefchlagen bis zum letten Augenblick. — Sie fiel! mit ihr Wien nach brei Wochen ber Belagerung unb

<sup>\*)</sup> Das Comité hatte fich auch getheilt in eine Berpflegungs, in eine Munitions, in eine Landflurm-, in eine Untersuchungs- und (Anfangs bied zur Bilbung eines befinitiven Commanbo's) in eine militarische Commission. Die Untersuchungscommission hatte noch stiegende Berborrichier unter fich, die Anzeigen benugen und untersuchen mußten.

brei Tagen bes barteften Rampfes, am 31. October! - Innerhalb ber Thore, wo Freiheit und Ebelmuth herrschten, herrschte in wenigen Tagen Barbarei, Knechtschaft und Schmach! Den Gingug ber neuen Schaaren im October in Bien bezeichneten: Branb, Mord und Schanbung, ben Gingug ber Schaar im Marg bezeichneten: Preffreiheit, Mationalgarbe und Conftitution!

Es gebort nur die Babeit bes Menichenbergens bagu, um bies zu ertragen und nicht zu brechen! - Groaten, benen bie Schaar ber eblen Junglinge bie Freiheit mit Blut erfauft batte, fie tamen aus bem fernen Lande um zu banten. - Aber wie? -Inbem fie bas Wort "Dla" frachzten und babei bie Bewegung jum Salsabichneiben machten. - Das war ber Dant für bie Mula, und biefe Schaaren füllten bie Ballen, in benen fonft bie

Legion fich bewegte! - -

Seben wir nun, nachbem wir bie ernfte Beschichte burchflogen, gurud: - eine Schaar begeisterter Junglinge bat ein Land, bas taumelnd babinlebend, ein Gespotte Europa's war, bas in ben Retten einer verabscheuungswürdigen Gewalt lag, mit einem Rale befreit; eine Schaar begeifterter Junglinge bat in biefes Land Bewufitsein bes Werthes feiner felbft gebracht, ben fruchtbaren Reim ber Demokratie verpflanzt und bis zur Reife gepflegt; eine conftituirende Rammer hervorgerufen und mehrmals flegreich gegen bie feinbliche Regierung angekampft. Gine Shaar begeifterter Junglinge bat bas fruber lette Land Deutschlands zum erften, bas unterjochtefte zum freieften gemacht, eine Schaar begeifterter Junglinge fampfte und - verblutete! -

Seht zuruck auf all das Geschehene, und deutet auf einen Bug in dem ganzen ereignifreichen Walten, auf eine Sandlung, die Eigennut, unlautere Motive enthielt, und nicht gethan mor-

ben mare in Aufopferung für - bas Bolt! -

Das Bolt war ber Legion Alles, fle wußte es, fle fei ein Theil beffelben; und mit ibm und fur es zu fteben, mar ibre

Aufgabe; - fie hat fie gelöft!

Das Ende hat bem Anfang nicht entsprocen, bie Bunft bes erften Augenblick, fle war nicht gleich berjenigen bes letten - bod ift noch nicht Alles zu Enbe! Frohlodet noch nicht, 3hr auf ben weichen rothen Stublen! Doch gibt es Lage, barte,

rothe Tage! noch wachset Gifen! noch schlagen Menschenherzen in Bieler Bruft, noch lebt ber Gott ber Rache und Bergeltung!

Barren wir, bie Stunde fchlagt, vielleicht über Racht -

im nachften Augenblide - jest!

Dann erhebe Dich aber, Wien, mein Wien, aus Deinem Tobesschlummer und mache Deinen Flammenschein zu Deinem Gloricnschein — bann wehet wohl eine andere Fahne von Deinem alten
grauen Stephansbome, bann ist wohl begeisternder "lacrimae"
gewachsen aus dem Boden, den Deine Märthrer mit ihrem Blut
getränft, und Dein Ruf ist: Fluch allen Thrannen! breimal zermalmender Fluch!

Und ihr todten Legionars, ihr haltet bis dahin die Geifterwacht bei ber Aula — wir Lebenden werden icon auferftebn

- auferftehn!

## Drudfehler.

| Seite | 3, Beile 6, |   |     | lies | flatt: | » Biener Clubbs . Biener Aula.     |
|-------|-------------|---|-----|------|--------|------------------------------------|
|       | 4,          | • | 12, |      |        | bumm, flein.                       |
|       | 5,          |   | 11, |      | •      | Berren, Boren.                     |
|       | 5,          |   | 33, |      |        | Grund, Stein.                      |
| •     | 6,          |   | 33, |      |        | genannt, gemacht.                  |
|       | 8,          |   | 17, |      |        | Spielen, Thaten.                   |
|       |             |   | 25, |      |        |                                    |
|       | 9,          |   | 32, |      |        | Radernos, »Raberers«.              |
|       | 12,         | • | 27, |      | •      | aufidreiend von, aufich reien vor. |
| •     | 14,         |   | 30, | •    |        | fonft, Ernft.                      |
| •     |             | • |     |      |        | und fie waren gesprengt.           |

Bild weiter, wie in einem Panorama — ein ichwarzer Strich — bieser Strich ift die Nacht vom 12. auf ben 13. Marz, — und ein neues Bild beginnt, licitocu, feurig, voll herrlicher Staffagen, voll bewegten Lebens, voll Blüthen und Keime, voll Früchte und Schäte, Alles freut sich, geniest feines Daseins, und ftrebt, beffen wurdig zu fein!

So oft ich vor bem Fresto des Berliner Museums ftand, und mir das Bild des »Morgens« ansah, da drängte sich mir unwillfürlich der Gedanke an die Wiener Aula auf. Sie war die Bringerin des Morgens, sie verscheuchte die dunklen Nacht- und Rebelgestalten, ihr Gesogens, fle verscheuchte die dunklen Nacht- und Rebelgestalten, ihr Gesogen, die Horen, Studenien, welche vor das Landhaus zogen, und \*Licht! Licht! riesen. Im Pintergrunde kräht der galliche Dahn, und er krähte gewaltig in Paris am 24. Zebruar, das die Schläfer erwachten und schlaftrunkene Könige vom Throne taumelten. Da ward es Tag, beller, lichter Tag, und an Thaubringer fedit' es auch nicht, der Thau waren die Thränen, welche über die Leiber der Gestalkenen rieselten, — die aber der belebende Hauch des neuen Morgens bald wieder trocknete.

So war damals die Ausa und fie hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie hatte aber auch eine schwere Aufgabe ju löfen! Bahrlich, nur die Jugend kann fich mit ihrem Ungeftüme, mit ihrem göttlichen Leichtefinne daran wagen. Gebt das Problem dem reifen Manne zu löfen, und er wird denken und bebenken, grübeln und überlegen, mäteln und mindern, zweifeln und zagen, und schon im halben Entschusse liegt der Todeskeim. Das muthige Külen holt aus zum kihnen Sprunge, freckt sich, und setzt mit einem Male gewaltig über den tlefen Graden, während oft selbst das ftarke Splachtroß zagt, scheu kleb däumt, zulest doch wagt und — am Abgrunde zerschellend, die Ralbeit des Entschuses büst. — Und nur die Jugend hatte den Ruth, zu wagen!

Ein festes Gebäude ftand ber Absolutismus ba, ein halbes Jahrbundert hatte daran gebaut, und einen Stein zum andern gefügt. Zwei Generationen hatten ihre Mannestraft dazu vergeudet, auf daß in dieser sesten Burg nirgends Solos, Ragel, Riegel und Falleisen fehle, daß sie, fest verrammt, Allem trohe, und baß von den hoben Bällen den andringenden geind die Kanone niederschmettere, sei die Schiesssharte eine Kanzlei und die Bombe ein Oecret, oder mußte wirklich Pulver, Blei und Eisen in Birksamkeit treten.

Und eines Tages tommen 3werge gegen bie Riefenburg, und bie Mauern fturgen ein, bie Befagung fliebt, ein Theil bittet um Gnabe!

Erflaret mir !?

Das ift eben bie Rraft bes Göttlichen und Babren, baf es mit